# surer Herrette Hungrungten Die einspaltige Peritgeile voer berendtaum toftet20 pf

Pro Monat 40 Big. - onne Buftellgebahr, die Boft bezogen vierteljabrlich Wtt. 1,26.

onne Beftellgeib Boffgeitungs-Kataiog Nr. 1661, für Desterreich-Ungarn: Zeitungspreisliste Nr. 828

Bezugspreis 1 fl. 52 tr. Das Blatt erimeint täglich Rachmittags gegen 5 Uhr mit Ausnahme ber Conn- und Feierrage

Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Rachbuld faunntlicher Original-Arniel und Telegramme in nur mit genaner Onellen-Augabe "Danbiger Renefte Rachrichten" - geftattet.

Arablen

Inferaten-Annahme und haupt-Expedition: Breitgaffe 91. Berliner Redactions-Bureau: Leipzigerstraße 31/32, Ede der Friedrichstraße, gegenstber dem Coultablegebaude. Telephon Amt I Aro. 2515.

Answärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bohnfad, Butom Beg. Collin, Carthans, Dirichau, Glbing, Denbude, Dobenftein, Rouin, Langinhr, (mit Deiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Memenkler, Menfahrwaffer, (mit Brofen und Beichselmunde), Renteich, Renftadt, Ohra, Oliva, Brauft, Br. Stargard, Etabtaebiet, Schiblis, Etolv. Stolvmunde, Schoned, Steegen, Stutthof, Tiegenboi, Bovvot.

Die Vorherrschaft in Afrika.

Bie in Afien mit Rugland, fo ringt England in Afrika mit Frankreich um die Borherrschaft. Gerade die Thatfache, daß England in Afien por Rugland gurüdweichen mußte, weil Rugland feine bortige breite Operationsbafis in Berfien, Afghaniftan und bem turkmenischen Reiche burch die gufammenhängenden Erwerbungen in China noch verbreitert und gestärkt hat, mußte England veranlaffen, feine indifche Stellung, von welcher es Ocenne trennen, durch die Verbindung nach dem Mutterlande zu, alfo nach Weften bin, gu ftarten. Die in der jungften Beit aufgetauchte Streitfrage um ben Befit von Faschoda hat gezeigt, daß England feinen Schwerpunkt in dieser Hinsicht nach Afrika zu verlegen gedenkt, und es wird sich also jetzt darum handeln, inwiemeit die Rivalität Frankreichs im Stande ift, Die britische Regierung hieran zu hindern. In Westafrika waren bis jett die Differengen amifchen den beiden Staaten mit Bezug auf die Sinterlander auf gutlichem Wege geordnet worden. Bon jetzt ab handelt es sich aber um die Frage eines geschlossenen Colonialreiches in Afrika, um ben Befit ber Rillander überhaupt, und damit um die Borherrfcaft in Afrifa. Der Norden Ufritas ift, mit Ausnahme von Maroffo im Besten und Egypten im Often, im Besitze Frankreichs, welches ferner einen großen Theil des westafrikanischen Küstenlandes bis jum Congo in feinen Besitz gebracht und im hinterlande aller biefer Besitzungen großen Ginfluß gewonnen hat. Die englischen Colonien in Westafrika sind von dem Zugange ins Innere burch biefe frangofischen Enclaven so gut wie abgeschnitten, und ber für die Erschließung des nördlichen Theils von Centralafrika fo wichtige Tichadice ift bereits nahezu völlig von der frangösischen Interessensphäre umtlammert. Was Frankreich jest erftrebt, ift die Trennung bes englischen Colonialbesitzes in Afrika und damit die Afolirung Egypten 8, mahrend England umge- oberen Mil und die Broving Bar el Ghafal mit ichließ. fehrt die Berbindung aller feiner Ginflugzonen im lichem Erfolg geltend machen wird. Siiden, Ofien und Weften Ufrifas, fowie in Egopten, burch ein breites Band englischen Besitzes anstrebt. Bas alfo England unter allen Umftanben zu verhindern fuchen muß, ift eine Erweiterung ber französischen Ginflußiphare im Suban und am Ril, und aus biefem oberen Mil für die Suprematie des einen ober bes

andern Staates in Afrika ausschlaggebend. Fajchoda gurudgegogen hat, vielleicht, weil es ben Die neuesten Fortschritte Englands in Afrita, im Guben,

Die hentige Rummer umfaßt 12 Seiten fa Be zwischen England und Afrika handelt es fich in Nordafrika haben wir unsere Leser bereits zweigen und bis zum weißen Nil verlängert werden foll. sondern um die politifche Beiterentwidlung englische Kraftentsaltung in Gubafrita, in welchem den Ril mit dem Indischen Meere auf fürzestem dieser Dinge in Europa, da die eigentliche sich die Hauptaction vornehmlich gegen die Transvaal-Rechtsfrage febr vermidelter Ratur ift. Es ift republit richtet, beren wirthichaftliche Beiterentwidelung 1057 Kilometer lange uganda-Gifenbahn von bezüglich der Faschedafrage jedenfalls anzunehmen, durch den nicht mehr zu bezweiselnden Erwerb der Mombaza nach Port Victoria, welche bereits zur daß diefelbe zu langwierigen, schwierigen diplomatischen Delagonbai fünftighin in Englands Sand liegen wird. Salfte fertig ift. Berhandlungen zwischen Paris und London Gleichzeitig hat England bem Bahnbau in Gudführen wird, die möglicherweise ein erufteres Gepräge als die bisherigen colonialen Bertragen werden. Immerhin glauben wir, daß England an der Natalfufte bilden in Berbindung mit der fub- und endgiltige Auffchließung Afritas als Mandatar Egyptens und als Bevollmächtigter des afrikanischen Centralbahn von Capstadt nach Fort anreihen. Ein Culturwerk von epochaler Bedeutung Rhedive die egyptischen Besitzrechte auf den Salisbury ein Net, welches durch die 1400 km lange

Afrika große Aufmerksamkeit gewidmet. Strede von Port Elifabeth über Johannisburg nach

Stanley Fall Kongo staat

Wendekteis

Wenn wir einen Rudblid auf bie Situation merfen folgendermaßen dar: Seit der Festsetzung in Egypten hat England mit Gifer baran gearbeitet, von hier aus

Strede von Buluwayo nach dem Tanganjikasee, deren Bau gesichert ift, erganzt wird. England hat damit eine Berbindung geschaffen, die allen politischen und wollen, wie fich dieselbe entwidelt hat, fo fielt fie fich wirthschaftlichen Zweden entsprechen wird. Dieser Gudlinie entspricht die Nordlinie, welche von Kairo nach Luxor führt, und dann von Korosko ab auf der alten Karawanenbis nach Indien hin ein möglichst zusammenhängendes straße dem Zuge der Truppen Sirdar Kitcheners Grunde ift die Entwidlung ber Besitzverhaltniffe am Reich gu fchaffen. Es fuchte baber Babn. Concessionen folgt, indem fie bie nubische Bufte bei Bir Murad und Land-Erwerbungen in Berfien und Kleinafien gu überschreitet; bie Milthalbahn ift bis Berber fertige machen, und noch in jungfter Beit bat es fich von geftellt und wird jett bis Chartum verlangert, um Ob Frankreich fich vorläufig thatsachlich von Aben aus über ben ganzen Suben Arabiens ausgebreitet. voraussichtlich nach Fasch oba weiter geführt zu werben. Demgegenüber hat eine frangofiche Gefellbritisch-egyptischen Truppen an Krasten unterlegen mar, wie im Norden, haben nun die gigantische Idee schaft, um dem englischen Bordringen vom Sudan aus oder weil sich ein ftaarsrechtlicher Titel zur Behauptung gezeitigt, ein sufammenhangen des Britisch- entgegenzutreten, vom Regus von Abeffynien eine

weniger um die lokalen Borgange in Afrika, unterrichtet; gleich erstaunlich ist aber die In der Zwischenzeit baut aber England bereits, um Wege zu verbinden, neben kleineren Localbahnen die

Reclamezeile 50 Pf Beilanegebithr pro Taufend Mt. 3 ohne Postzuschlag

Die Aufnahme ber Inferate an bestimmten Tagen fann nicht verbürgt werben. Für Aufbewahrung von Ptanuscripten wird teine Garantie übernommen.

Wenn sich, und baran ift nicht zu zweifeln, alle bieje weit ausschauenden Projecte über kurz oder lang verwirklichen, fo wird fich an die Aufschließung handlungen zwischen den beiden Machten Pratoria und Laurenco Marques, und die Linie Chinas in absehbarer Zeit auch die wirkliche wird dann vollendet fein. Es ift baber für die gesammte civilificte Belt, fowohl vom politischen wie wirthschaftlichen Standpunfte aus, von allergrößter Bebeutung, in welcher Weife die eben gekennzeichnete Situation sich im Laufe ber nächsten Beit weiter entwideln und welche Confequengen fie mit Rudficht auf bie Begiehungen zwifden England und Franfreich zeitigen wirb. Aber que auf bas Berhältniß zwifchen Ruglanb unb England wird die afritanifche Frage von Ginflufe fein, da letteres feine afritanischen Befigungen gum Stüppuntte für militarifche Operationen in Afien zu machen sucht und fich fortgesetzt bemüht, Sübarabien, ben Schliffel gum Indischen Meer und Perfifden Meerbufen, unter feine Berrichaft gu bringen. So werben fich benn in nächfter Zeit in bem bis jest noch buntelften Erbiheil große Dinge abspielen, welche, ba auch Deut foland bort intereffirt ift, für uns von hoher Wichtigkeit fein werben.

Die Lage in Frankreich.

Es giebt teine politische Seite, nach welcher nicht die unselige Drenfusaffare ausgebeutet wird. Daß sich die Orleans die Gelegenheit nicht entgehen laffen würden, in die complicirte Situation einzugreifen, lag nahe, und thatsächlich hat jett der Herzog von Orleans ein Manifest veröffentlicht, in welchem er sich in ein Anniest versientingt, in weiten et fanzöslichen Armee stellt und die Vertheidiger des Exhauptmanns Dreusus zu Mitschuldigen eines Complotts gegen das Vaterland stempelt. Der vom Herzog versolgte Zwed dieses Manisestes ist natürlich kein anderer, als sich zum Vertheidiger der Armee aufzuspielen und damit Stimmung für fich und feine Partei zu machen. Dieses bombastische Schriftstück des unpopulären Kronprätendenten wird ja irgend welchen Eindruck im Lande nicht machen und fich fogar im Gegentheil wahrscheinlich ben Revisionsgegnern segencyen sehr unbequem erweisen, da sie durch diese aufdringliche Bundesgenossenichaft in ihrer republikanischen Gesinnung verdächtigt und vor ber Nation compromittirt werben, Der "rettende Mann", nach welchem fich ohne Zweifel viele Franzofen fehnen, ift diefer Orleans nicht, und ber Moment, Propaganda für bas Lilienbanner zu machen, fonnte garnicht ungünstiger gewählt werden. Die groteske Kundgebung wird also kaum meitere oder weil sich ein staatsrechtlicher Enel zur Bestauptung geschigt, erfennen. Aber bei bein granzosen nicht sied zur Bestauptung geschigt, erfennen. Aber bei bem principiellen Gegen geschichten micht biefes Platzes für die Franzosen nicht siehen von der Nilmündung bis zum Keihe von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend stehen Wickersen nicht siehen. Dagegen hat sich im son den kere nach sich im Gapen der situation in sofern neuerdings verschäft, erkennen. Aber bei dem principiellen Gegen gerichten Gegen bis zum Kapen der Beite Kundgebung wird also kann weitere Consequenzen nach sich zum Weitere von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend Consequenzen nach sich also kann weitere von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend Consequenzen nach sich also kann weitere von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend Consequenzen nach sich also kann weitere von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend Consequenzen nach sich also kann weitere von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend Consequenzen nach sich also kann weitere von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen erworben, die, ausgehend Consequenzen nach sich also kann weitere von bem französischen Weitere von Bahnconcessionen von dem Kapen Weitere von Bahnconcessionen von Bahnconcessionen

#### Helden der Pflicht.

Bon Nina Mente. (Nachdrud verboten.)

(Fortsetzung.)

51)

Und der Ergähler felbft? Fremd und doch bekannt ftand ihr diefer gegenfiber, mächtig hingezogen fühlte sie sich zu diesem ernften Mann mit der gefurchten Denterftirn, beiges Begehren, ihm naher zu treten, in seiner Seele gu lefen, in die Tiefen jeiner Bruft hinabschauen gu dürfen, stieg mit einem Male in ihr auf, und dies gedroht, wallte auf in ihrer Bruft. mächtige Berlangen, diefer leidenschaftliche Bunich iprach aus jedem Zuge ihres leicht beweglichen Gefichtes, welches fie ihm mit leifem Erröthen gumandte. Db er diese Gedanken aus den Linien ber-

felben las? Nichts in seinem Antlitz verrieth etwas bavon, and aus den Tiefen jener mächtigen Augen ftieg ein eigenes Leuchten auf und erlosch im Entstehen.

"Und Sie ?" fragte fie endlich schlichtern. "Ich wurde vor acht Jahren als Probst hier ernannt!" erwiderte er einsach, gerade jo, als hatte er diese Frage erwartet und fande fie gang natürlich. "Wenn es in meiner Macht lage, jo erhöben fich biefe Mauern von Neuem und ftande das Geschlecht, das hier lebte und ftrebte, von Reuem auf, aber das ist ein schöner Traum, der nie verwirklicht werden tann, jenen Belden der Pflicht ift es nicht mehr beschieden, in das Leben zurudzufehren. Doch ein Bermachtniß hinterließen fie uns, auf den Quadern diefer Manern fteht es geschrieben und foll uns mahnen, foll uns daran erinnern und dazu begeiftern, ihre Nachfolger ou fein, treu wie fie bas Banner der Pflicht hochzuhalten und unter seinem Zeichen au leben und gu fterben!"

Das Feuer tief innerer Begeisterung durchleuchtete das blaffe Geficht des Sprechers, und wie er fo daftand, hoch aufgerichtet, die bunklen, in heiliger Etstase glühenden Augen irgendwohin in bas fonnige,

tomme jener Helden, welche er zu seinem Borbilde war, bann erhob fie fich langfam mit einem tiefen genommen hatte.

In unverhüllter Bewunderung bing bas Auge jungen Frau an der ernften Geftalt, welche ihr gegenüber an ber Mauer ftand. Alles, mas fie an einem Manne achtete, alles, mas fie, erft in beiligem Glauben und bann in wilder Bergweiflung, an einem Undern gefucht hatte, eiferne Billenstraft, treue Pflichterfüllung, unbewegliche Rube, tiefer Ernft, ichien vereint in derielben, und Jubel, daß fie endlich, endlich gefunden, mas fie fo lange und fchmerglich vermißt hatte, bis ihr der Glaube daran gu schwinden

Sein Muge aber fehrte langiam ans einer anderen Welt gu dem lieblichen Frmenbilde in der Fenftervertiefung zurud, wie ein ichones Bunder ber freien Gotteswelt da draugen jag daffelbe hier in den vermitterten Mauern und laufchte feinen Borten, fie, das Weltfind, ihm, dem ftrengen Diener der Pflicht. Wie tam es, bag fie dafür Berfiandnig bejag? Bie jo gleichgiltig manche liebliche Geftalt gestreift hatte, fid jest gang bem Genusse ihrer Schönheit hingab? Wie fam es, daß seine Seele, die streng verschloffene, fich öffnete und ben Bauber ihrer Rabe als Offenes hinab in den bunflen Schacht feines Bergens, mie ein Feneriunken in die todte Aiche feiner Geele und erleuchtete und belebte dort innen alles, mas bis Auf Wiedersehen!" jest dunkel und leblos gewesen mar, und fprach fein ewiges, fein machtiges: "Es werde Licht!"

warmte die verfallenen Ranme und fpielte in goldenen Beiden auf und ab und ichwebte dann hinaus in die Rirche gu. freie, fonnige Gotteswelt. Frene blickte dem zierlichen wonnige Land gerichtet, da schien er ein echter Nach- Gesellen nach, bis er ihren Bliden entichwunden

Athemzuge.

"Das mar eine ichone Stunde, die noch lange in meiner Grinnerung bleiben wird, ich dante Ihnen, Sochwürden!" fagte fie herzlich und bot ihrem Begleiter die Hand. "Berzeihen Sie, daß ich Ihre Zeit so unverantwortlich lange in Anspruch ge-nommen habe, und lassen Sie mich hoffen, daß wir uns nicht zum letten Male gefeben haben!"

Brobft Glinsty hatte ihre Sand flüchtig gebrückt und dann freigegeben.

"Bas lage Ihnen, bem Weltfinde, an einem Biedersehen mit mir, ber ich einer anderen Sphare angehöre?" fagte er mit einem faum merklichen Lächeln, "wir Beibe gehoren verschiedenen Belten an, die feinerlei Berührung mit einander haben!"

Es war, als ginge ein Schatten über ihr Geficht, boch er verschwand, und wieder blickte ihr Auge hell zu ihm auf.

"Ich bente, wir find por allen Dingen Menfchen, Wie tam es, daß er, deffen Blid bis jett io tubl und Sochwurden, und können als jolche Freunde werden!" erwiderte fie ernft.

"Ich : bin ber Freund eines Jeden!" flang bie Untwort feltfam fuhl und ausweichend gurud.

"Und wollen nur der meinige nicht fein!" unterbarung in sich aufnahm? Wie ein Sonnenstrahl fiel brach sie ihn lächelnd. "Laffen Sie mich wenigstens um Ihre Freundschaft werben, und laffen Gie mich hoffen, daß es mir gelingt, diefelbe gu erwerben.

Probst Glinsty blidte ihr nach, wie fie leichtfufgig, anmuthig fich in ben Suften wiegend, die ausge-Go blieben fie ichmeigend eine Beile neben tretene Klosterftiege hinabeilte. Begierig athmete er einander, das Conneulicht durchleuchtete und durch- den Duft ihrer Kleider ein, weicher in der Luft verichwebte, feine Sand ftredte fich aus, als wolle fie ben geschwärzten Batten des Dachfürstes. Gin ver- Leben getragen, zurückhalten, - Dann ftrich er fich

Unaufhörlich, ichon feit einigen Tagen, riefelte es gur Erde hernieber, ein ermudender, endlojer Sandregen! Rein Fledchen freundlichen Blaues am verdufterten himmel, fein Streifchen Sonnenlicht aus bleigrauen Bolfen: Es war, als bruckte bie Ratur ein tiefes, herzbeklommenes Leid, bas fie nun ausweinte in lautloien, endlofen Thranen.

Db es das Wetter war, welches auf Sadwiga's Wefen in fo auffallender Beife wirkte?

Seltsam ftill, blaß, ging fie feit einiger Beit umber, man hörte nie mehr ihr forgloses Lachen, nie mehr ihre munteren Scherze, eine fremde Melancholie beschattete ihr fanftes Gesicht, aus dem die Augen groß und leuchtend mit fehnfüchtigem Glang in die Welt hinausblickten. Beforgt beobachtete Gevera ihren Liebling, lauernd, mit einem fonderbaren, fcwer gu entrathselnden Lächeln Tante Carola, aber Riemand fragte, Riemand machte eine Bemerkung, man ichien ein ftillichweigendes Uebereinkommen getroffen zu haben, mit keinem Worte das Seelenleben des jungen Dladdens zu fforen, und diefes, wenn es überhaupt etwas davon bemerkte, war feinen Saus. genoffen nur bankbar für folche Rudficht.

Bor ein paar Tagen war Severa auf das Gut bes Brautigams gereift, um, gemeinfam mit biefem, noch einige Beranderungen in ber Bohnung des jungen Baares gu treffen, Die Musfteuer, forgfaltig in Raften geordnet, welche bemnächft abgeschickt werden follten. ag bereit, denn Severa wollte noch an Ort und Stelle den Empfang derjelben abwarten, um Baiche und Rleider fogleich in die Schränke zu ordnen. Sadwiga nahm nach wie por feinen Antheil an ben Bergthungen und Besprechungen, welche fich alle um ihre Sochzeit und ihre gutunftige Sauslichfeit drehten, Funken auf dem ausgebröckelten Fußboden und auf den Sonnenftrahl, den das Weltkind in fein einsames man war auch längst an ihre Theilnahmslosigkeit gewöhnt und wunderte fich nicht darüber; alle ihre irrier Falter flatterte gu einer ber Fenfterhöhlungen wie ein Tranmender über Stirn und Angen und Gedanken hatten nur ein Biel, beschäftigten fich mit herein, er gaufelte Minuten lang zwischen den ichritt durch die veroderen Klosterräume wieder der einem Wesen: dem Manne, welcher heute vor fast drei Bochen Ubichied nehmend in diesem Bimmer gestanden und seitdem noch nicht gurudgetehrt mar. Aber das ahnte Riemand, bas geftand fie felbft fic

Ungnade glaubte, vom Ministerrathe auffallender Beise mit 300 000 Mark dotirt und ebenso wie biese dazu abermals zum Militär Gouverneur von Karis ernannt worden ist. Das scheint darauf hinzudeuten, daß tiefgehen de Differenzen, welche das Brincip der Dreysusfrage tressen, welche das General und seinem srüheren Collegen, trop der zweifelhaften Saltung bes Erfteren,nicht befteben, fonbern, daß es sich nur um Form fragen handelt; temes-jalls kann der Zwijchenfall in Dren fus günstigem Sinne gedeutet werden. Auch im Uedrigen bewerkt man nichts von irgend welchen Sympathiekundgebungen man nichts von irgend welchen Sympathiefundgebungen des Ministerrathes sür den Berurtheilten auf der Teuselsinsel. Die Stellung, welche die heute in Frankreich maßgebenden Areise Drensus gegenüber einnehmen, wird wohl erst aus dem heute beginnenden Kroceß Picquart hervorgehen, zu welchem übrigens Demonstrationen besürchtet werden. Die Lage bleibt jebenfalls unberechenbar. Aus Paris wird heute noch gemeldet:

General Zur lin den ist jum Militärgouverneur von Karis und jum Mitglied des obersten Kriegsrathes ernannt

Paris, 20. Sept. (B. T.=B.) Paris, 20. Sept. (W. T.-B.)
Paul Meyer, ber Director der "Ecole des Charres";
eichtete an General Vellieux ein Schreiben, in meldem
er erklärt, es set dessen heilige Psicht, zu Gunsten Picquarts
zu interveniren, damit die gegen denjelben eingeleiteten
widersinnigen Berfolgungen aushören. Pellieux wisse, daß
Picquart nurvor das Zuchipolizeigericht gestellt worden sei, weil
er die Fälichung Genrys beweisen wollte. Man müsse Picquart
nicht nur Gerechtigkeit widersahren lassen, sondern müsse ihm
auch seinen Rang in der Armee wiedergeben. Be ellieux auch seinen Rang in der Armee wiedergeben. Bellieux antwortere, er könnte angesichts des ihm vom Armeechef ge-gebenen Wortes an der Echtheit eines Schriftstädes nicht zweifeln, welches ihm nur flüchtig gezeigt worden fei; ex werde im Proceh Picquart obne Hah, ohne Animolität ausfagen. "Ich babe mich", fagt er, "nie für die Uniculd Cfterbanis verbürgt; aber selbst weim Cfterban schuldig wäre, in mirrh des Animolität io würde das Dreufus doch nicht entlaften. Ich glaube an die Schuld Dreufus', aber heute muß die Armee felbst die Revision verlangen, unbekummert um die Consequenzen."

### Politische Tagesübersicht.

Mus Manila wird ben Londoner "Times" tele: graphirt, die Aufhändlichen seien eifrig damit beschäftigt, ihre Armee zu rekrutiren; aus Manisa würden täglich hunderte in die Listen eingereiht, doch fei die Haltung ber Aufftäudischen freundlicher geworben. Erwa 10 Procent ber amerikanischen Truppen feien trant.

Chili und Argentinien. Aus Südamerika kommt endlich einmal eine erfreuliche Nachricht. Die seit Langem brohende Gefahr eines neuen Krieges zwischen Argentinten und Chili ift beigelegt. Es handelte fich babei um alte Grengstreitigkeiten. Die Regierungen der beiden Republiken haben sich nun dahin geeinigt, die Feststellung der Grenzlinien dem Schiedsipruche Englands zu überlassen, sich also friedlich und schiedlich zu vertragen. Die Nachricht wird von den Londoner "Times" verbreitet, einem Blatte, das burch feine Berbindungen fehr gut unterrichtet fein kann und fich zu Börsenmanövern schwerlich hergeben würde. Die Meldung ist also in hohem Grabe wahrscheinlich. Chili hat feine großen wirthschaftlichen Gorgen und bazu auch unausgetragene Dighelligfeiten mit andern Rachbarstaaten, mit Peru und Bolivia. Argentinien seinerseits ist eben dabei, wieder Ordnung in bie Staatsfinangen zu bringen. Die beiderfeitigen Regierungen haben daber alle Urfache, triegerischen Abenteuern aus dem Wege zu gehen. Hoffen wir also, daß sich die Nachricht bestätigt, schon wegen des in argentinischen und dilenischen Werthen angelegten deutschen Privatcapitals. Ein secundüres Interesse liegt in dem besonderen Momente, das die südameri-kanischen Republiken an den Schiedsspruch Englands und nicht der Vereinigten Staaten, die biefes Umt als ihnen allein zukommend betrachteten, appellirt haben. Die Meldung der "Times" über die Beilegung der

Streitigfeiten lautet: Streitigkeiten lautet:

London, 20. Sept. (B. T.-B.)
Die "Times" melden aus Buenos-Aires: Der Frenzirreit amischen Chile und Argentinien ift de igelegt. Die Regierungen beider Länder werden die britische Regierung von der Markirung der Grenzlinie verständigen, über die sie sich bereits geeinigt haben, und berfelden wegen Weinungsverschiebenheiten betressend einzelne Kunkte der Linie beiondere Schriftstide zugehen lassen, damit die Ortisiche Regierung die Grenztlinie endgiltig kessen möge. Die Dacumente der argentinischen Regierung ind bereits vordereitet.
Dagegen besagt ein kurz vor Schluß der Redaction eingetrossens Telegramm Folgendes:
Buenos-Aires, 21. Sept. (B. T.-B.)

Buenok-Aires, 21. Sept. (B. T.·B.) Die Meinungsverschieden heiten zwischen den Regierungen von Chile und Argentinien verstärken sich wieder. Die entgültige Entscheidung wird für morgen ermariet.

Deutsches Reich.

endlich ber Tag, ba alle ihre bangen Sorgen und Befürchtungen bei seinem Anblick zerrannen?

Auch heute fann fie barüber nach. Den Ropf in die Sand geftütt, faß fie am gebffneten Clavier, fie hatte burch Mufigiren fich gu gerftreuen und biefer malenden Bedanten Berr gu merben verjucht, aber is war ihr nicht gelungen. Mitten aus all ben Sonaten eines Beethoven und handel hörte fie ein füßes, schwermuthiges Lied, gefungen von einer tiefen, wunderbar mobilautenden Mannerstimme. Sie ließ bie Sande pon den Taften gleiten und laufchte in die Tiefen ihrer Bruft hinab; da klang es herauf, fo welch, fo melodisch und voll tiefer, herzergreisender Sehnsucht:

Lodft du dein Glud mit füßem Schall, Dn fleiner Bogel im Baume ?

Ein träumerisches Lächeln irrie über ihre Lippen, fie fag wieber im grunenden, raufchenben Balbe, drüben über den Wipfeln verfant der goldene Tag, mit ben icheidenden Straflen des leuchtenden Westirns verklang auch der Gejang, feine Tone verhallten weit - weit; und unter ihrer Sand tonte es hervor, erft leife und unficher, dann aber voller und lauter, bas Bied vom Böglein, bas fein Liebchen ruft.

So horte fie nicht, bag ein Wagen vorfuhr, bag Schritte fich ber Thur naberten, daß diefelbe leife und zogernd geöffnet wurde und daß ein Mann über die Schwelle trat.

Den regenfeuchten Mantel noch um bie Schultern gehangen, die Urme über der Bruft gefreuzt, lehnte er in der Thuroffnung und laufchte dem Liede, und auch feine Geele burchlebte noch einmal jenen

Frühlingstraum voll Glud und Leid, voll Weh und Luft, bem ein fo jähes Erwachen gefolgt war.

(Fortsetzung folgt.)

bestimmt fein foll, bilfsbedürftigen Familien früherer Communal Beamten Unterfiützungen zu gemähren Augerbem soll das Bild Belles von einem hervorragenden Künstler sür den Donatoren Saal des Nath-

Wittwoch

haufes gemalt werden.
- Dem Comité für die Ausftellung vom Rothen Arenzist die Mittheilung zugegangen, daß die Kaiserin das Protectorat über die Ausstellung übernommen hat.

Ricl, 20. Sept. Der im Rreis Sadersleben belegene bisher in danischem Befitz befindliche Gof Rodding gard wurde bei ber Zwangsversteigerung vom Staats fiscus zwecks Unternützung bes Deutschthums für 90 500 Wet. angefauft.

Ausland.

**Niederlande.** Saag, 20. September. Königin Bilhelmina eröffnete heute, von der Königin-Mutter begleitel, die Tagung der General-Staaten mit einer Thronrede, in der u. a. Vorlagen angekündigt wurden, die die Berbefferung der Arbeiterwohnunger und die Befämpfung der übermäßigen Beschäftigung Erwachsener in den Fabriten jum 3wede haben.

#### Marine.

Die Panzerkanouenbootdivision (S. M. SS. Mücke und "Natter") ist am 19. Septhr. in Kiel eingekausen Posisitation bis 20. Septhr. in Kiel, vom 21. Septhr. ab bis Posification bis 20. Septör. in Kiel, vom 21. Septör. ab bis auf Wetteres Danzig. Corn.-Capt. Gercke (Sonard) hat am 19. Septör. das Commando S. M. S. "Odin" an den Ersten Officier übergeben. Capt. z. Becker hat am 19. Septör. das Commando S. M. S. "Blücher" übernommen. S. M. S. "Carola" ift am 18. Septör. in den Kieler Daien eingelauseu. Die 1. Torpedobootskivatille hat sich am 17. Septör. in Wilhelmshaven aufgelöst. Die A.Division und S. M. Tydivöt. "D 3" sind am 17. Septör., S. M. S. "Blücher" und "S 65" am 18. Septör. in Kiel eingetrossen. S. M. Tydivöt. "D 9" ist am 18. Septör. von Wilhelmshaven in See gegangen und in Kiel einnerrossen, S. M. S. "Hertha" bat am 19. Septör. Carbaven seewärts gehend passitzt, Posistation für S. M. S. "Albatroß" ist das Weiteres Wilhelmshaven.

Wilhelmshoven.
Kicl. 20. Sept. Das Panzergeschwader erhielt Besehl, im kommenden Monat eine Nebungssahrt nach Norwegen zu unternehmen.

Svort.

Den geftrigen Soppegartener Renntag begleitete ichlechtes Wetter und dager ließ der Besuch auch zu munichen übrig. Auf der ganzen Linie blieben die Favoriten reich, mit einiger Ausnahme der Gradiherin "Kirsche" aber schliehlich auch noch der Preis im Vergleichsrenner iegreich. mit

münichen übrig. Auf der ganzen Linie blieben die Favoriten fiegreich, mit einiger Außnahme er Gradizerin "Kiriche", der aber schließlich auch noch der Beis im Vergleichstennen Augesprochen wurde, da der Sieger "Regenbogen" ein Kilo Gewicht zu wenig geragen batte. Im Vordergrund des Intereses stand das mit 10000 Mt. doitrte Herteseld-Kennen, in welchem der Gradizer "Vollmond" nach Gefallen triumphirte. Bon den übrigen sünf Flachrennen gewann der deutsche Champonsochen Karn eindit weuiger als vier.

1. Vergessenseits- Kennen. Chudpreis 3000 Mt. Hür Zweisährige. Dist. 1100 Meter. Hu. v. Derzen's H-St. "Ea un a e" 1., Hu. M. v. Lut's dv. St. "Artemis" 2., Fürst Hohentohe-Dehringen's dv. H. "Vohn. v. Su., "Vremis" 3., Fürst Hohentohe-Dehringen's dv. Heinfach's Franzen. Preis 3000 Mt. Dist. 2000 Meter. Hürt Hohentohe-Dehringen's dv. Heinfach's dv. Hurtenis" 2., Kurit Hohentohe-Dehringen's dv. H. Hohen. v. Chastel-Krugsborf's Kr-St. "Juo" 2., Franz. v. Keinfach's dv. D., "Comming dv. B., "Vo gelf än ger" 1., Hohen. v. Chastel-Krugsborf's Kr-St. "Juo" 2., Franz. v. Keinfach's dv. D., "Comming Boy" 3. Tut.: 28 i 10. Plat; 28, 34, 38 : 20. — 3. Herzischen Erwardsborf's Kr-St. "Juo" 2., Franz. v. Keinfach's dv. D., "Comming Boy" 3. Tut.: 28 i 10. Plat; 28, 34, 38 : 20. — 3. Herzischen Erwardsborf's Kradiz's Drauer Hongist "Boll mond" 1., Hendre Kradiz's Kradiz

Neues vom Tage.

Der Alberschweiler Fronleichuamsproces Der Altoerigiveiler Fronteigigamsprotes hat nunmehr die dritte Justanz beschäftigt. Das Strasburger Oberlandesgericht hat die von dem Pfarrer Gerbert in Saardurg t. E. und den Nebenklägern eingelegte Kevisson in der Beleidigungssache des Pfarrers l'Hullier in Albersch-weiter abgelehnt und das Archeil der Zaberner Strastammer bestätigt. Pjarrer l'Hullier hatte keine Kevisson eingelegt. Gerbert war bekanntlich in erfter Justanz zu 500 Mk., in zweiter Justanz zu 50 Mk. verurtheilt worden.

Wegen Ermorbung feines eigenen Bruber's

In Bezug auf seine Mem oiren hat sich Bismarch zu Buich am 21. März 1891 ausgesprochen: Ich habe keine Dokumente, und selbst wenn ich die Hauptsachen auch ganz klar im Gedüchtnisse habe, kann ich doch nicht jede Gingelheit, die fich im Laufe von breißig Jahren ereignet hat, im Ropfe haben. Dann die Beröffent-lichung zu meinen Lebzeiten. Seit 1847 habe ich das monarchische Princip beständig vertreten und es wie ein Banner hochgehalten. Aun habe ich drei Könige in nadtem Buftande gefeben, und häufig nahmen fich die brei ernabenen herren nicht gang gut aus. Doch geht es nicht, bies der Welt offen zu fagen, es ware unconfequent, dem Principe jumider. Und doch kann ich ebenso wenig schweigen, wenn ich auf diesen Punkt komme, geschweige denn das Gegensheil behaupten. Und geschieht die Veröffentlichung nach meinem Tode, dann wird man sagen: "Da haben wir es ja! Selbst vom Grabe aus! Was für ein abscheulicher alter Wicht!"

Neber sein Gospeninger uner Wicht.

Reber sein Verhältniß zu den Hohenzollern und seine religiöse Lebensanschauung äußerte sich Bismarck 1870 in einem Tichgesprächt: "Wenn ich nicht an eine göttliche Borsehung glaude, welche die deutsche Nation dazu bestimmt hat, etwas Gutes und Großes zu schassen, würde ich sofort mein Geschäft als Staatsmann ausgeben, oder richtiger, ich wäre in das Geschäft nie eingetreten. Orden und Titel

"Seute schlachte ich Dich!" Tropbem der Berfolgte ihn bat, aufzuhören, brachte er ihm fünf Sticke bei, deren einer das derz verletzte und nach einer Stunde den Tod berbeisührte. Später brüfete sich der Unmensch mit der That. Wegen Körperverletzung mit tödtlichem Andgange wurde er du haben, der über das Borkommnitz sehr verstimmt geweien sein soll, der nach der über das Borkommnitz sehr verstimmt geweien sein soll, der das Heichstande früher, als f. 8. seigesehr war, werlasser indgesammt 422 225 Mark eingegangen. Die erforderliche balbe Million dürfte im Lause der nächten Beit gezeichnet fein. 1400 Angeflagte.

Ein Monftreproces in Bezug auf die Zahl der Angeklagten wie sibirische Blätter berichten, untängst im Kirchborse emonajewskoje im Smeinsker Bezurk verhandelt worden.

Schemonajewskoje im Smeinsker Bezirk verhandelt worden. Richt weniger als 1400 Bewohner der neuen Ansiedelungen, welche sich 1896 geweigert hatten, die Politikraße zu repariren, waren zur gerichtichen Berantwortung gezogen worden und wurden zu Gesängulßikrase verurtheilt.

Durch ein mit Streichhölzern spielendes Kind wurde in Misbroy am Sonntag Bormittag ein Haub in Brand gesteck. Das Kind wurde verkohlt unter der Trümmern hervorgezogen, ein zweites süngerez, bereits krantes kind er sickte, dagegen wurde eine 72 jährige gelähnie Fran gevettet.

Durch Brandstfinns
wurde die albanische Stadt Gusin je zum größten Theil

wurde die albanische Stadt Gulinje zum größten Theil eingesichert. Der Bazar, 230 Kanfläden, drei Gajthäuser, zwölf Bohnhäuser und zwei Noscheen wurden ein Raub der

In der Maschinenfabrit der ungarichen Staatseisenbahn-Gesellschaft zu Reft stürzte eine Maschine um, wobei vier Arbeiter gerödtet

Bon einem Neuban in Bafel fillrite die Giebelmaner ein und todtete fech arbeiter dret wurden verwundet. Ueber ein entschliches Familiendrama

berichten russische Blütter aus Feodossisa: Der Mit-besitzer der Bierbraueret "Rossija" in Feodossija, ein gewisser Chleborad, machte dieser Tage seinem Leben durch einen Revolverschuß ein Ende, nachdem er zuvor sein 9-jährigek Töchterchen und seinen 10-jährigen Sohn zuerst vergiftet und dann noch erschoffen hatte. Seinem 1½-jährigen Söhnden Alexis hatte Chieborad ebenfalls Gift gegeben, aber entweder feine Kugel auf daffelbe abgefeuert ober einen Fehlichuß gethan; man fand das Kind noch lebend, aber fich vor Schmerzen frümmend. Chleborad soll icon einige Zeit schwermüthig gewesen fein.

Gine Blutthat fam am Sonntog anläßlich der Schoppershofer Kirchweihe vor. Der in Kürnberg wohnhafte Anchhalter Sebold
hatte mit seiner Frau eine Kadhahrpatie unternommen und
war auf der Heimfahrt gegen 7½ Uhr Abends durch St. Jobit
gefommen. Uebermiltlige Burichen belästigten die Kadfabrer und riffen die Frau vom Made herunter. Seibold
nahm sich seiner Frau an. Die Burichen warsen sich auf
Seibold und versetzen ihm mehrere Messersiche in den Hals,
so die Arabischen, die Gebrüber Gudernassch, verhaftet.
Auf den Infauterievosten
am Pulvermagazin in Wurde unz gwurden in der Nacht

am Pulvermagozin in Wurzburg vurden in der Nacht zum Dienstag Revolverschäffe abgegeben. Der Thäter entkam in der Dunkelheit, obgleich der Posten feuerte. Auch in Heitbronn soller Pulverposten angegriffen und der Kölder autknumge beie Thater entkommen fein.

Thäter entkommen sein.

Verhafteter Vetrüger.

Wailand, 20. Sept. In Aquila wurde der Cassirer der Provinzialverwaltung, Baron Anigi de Nardis, verhastet wegen Umerichlagung von 367000 Lire.

Das Auftreten der französsischen Entkleidungskünftlerin Whe. Charmion, welche seit Monaten an einem Kariser Varists eine Zugnummer bildet, ist polizeitst verdoren worden. Die Behörde erblistt in der Hauptoarbierung der Dame, welche für ihren "Act" übrigens die Kleinigkeit von 8000 Mark pro Monat verlangte, eine Berlegung der Sittlichkeit.

Die Verhaftung
von sählenden Tahaks schwin delei wusten am Sonntag Berliner Blätter zu melden; diese Nachricht dementirte, die "Börfenhaste" nach eingszogenen "Crkundisgungen" und wolke sie auf eine Berwechtelung mit der "vor Kurzem vorgenommenen Berhastung von suns sinden dem
monnt, Fremdenbl." indesen aus bester Quelle mitgesheilt wird, hat in Sachen der Tadakselvsskiedischsichte die Eriminalpolizei weitere Berhaftung von Saurgendenden. Sie dem weitere Verdaftungen von Cigarrenjabrikanen vorgenommen. Es ist bereits weit mehr zu Spottpreisen angekanster Tabak herbeigeschaft worden, als bei der Polizei ats genouten ungemetoet ift. Die Sache nimmt immer größere Dimensionen an, und es stehen weitere Verhaftungen bevor. Tavat, dessen reeller Preis 16 Wit. beträgt, ist für 2 Mt. 50 Pfg. bis 3 Mt. von den der Hehlerei Beschuldigten angekaust worden. geniohlen angemeldet ift. Die Sache nimmt

Ueber bie Tödinng eines Sergeanten im Manober-

des bei Satten in Elias-Lorbringen bimakirenden 15. Armee des dei dieten in Eliafs-Loidringen biwaftrenden 16. Armeerords wird der "Frankf. Zig." geschrieden: Der Sergeant Robert Schein hard ihatte Essen zugüdereiten, diesest erweise sich die verdorden; Sch. wurde deshalb von dem Kittmeister dur Mede gestellt. Der Sergeant soll in ungehörigem Zone geantwortet haben. Herauf verseine der Kittmeister dem Sergeanten zwei Ohrseigen. Als Sch. sich anigniste, gegen den Rittmeister vorzugehen, erhielt er von diesem einen Etit binner des Ohr an dessen Koloen er in Sagenab inen Stich hinter das Ohr, an beffen Folgen er in Sagenat

J. Berlin, 21. Sept. Das "Berl. Tageblatt" melbet 

be jahend und ergählte dabei folgendes reizendes Geichichten: Alls die Erzieherin des ipateren Kaijers eine körperliche Züchtigung angedeihen zu lassen, jagte sie: "Glauben mir königliche Hoheit, daß das, was ich Ihnen thun muß, mir ebenso wehe thut, wie Ihnen." "Ach", ichrie der kleine Prinz, "und thut es Ihnen auf derzelben Stelle weh? Wilhelms II. sich einmal genothigt fah, ihrem Zögling

Neber die erste Borbereitung des Prinzen Bilhelm für die Regierung erzählt Busch: "Während der Kaiser noch Prinz war und in Potsdam lebte, wünschte Bismarc, ihn für die Regierung vorzubereiten und ihn sozusagen mit Unterricht in den versichiedenen Fächern der Regierungskunft zu versehen. 

Theater und Musik.

führung erlebte, hat einen Stoff gur Grundlage, ber bei folgerechter Behandlung sich zum Schauspiel gestaltet hätte. In einer kleinen pommeriden Hafensiadt ist Liesbeth Weigel herangewachsen, seit früher Jugend gewöhnt, ihren eigenen Weg zu gehen und ihn sich dort aus eigener Kraft zu bahnen, wo ihr hindernisse in den Weg treten. Begabt mit einer herricherjeele, bat fie den allgemein begehrten Großtaufmann Saubert für sich zu gewinnen gewußt, sich mit ihm, weniger aus Liebe, als weil der Sieg ihrem Ehrgeiz schmeichelte, verlobt. Aber ihr Ehrgeiz hat sich höhere Ziele gesteckt -- sie hat mit Einwilligung ihres Verlobten Medicin studirt, ihre Studien als Aerztin abgeschlossen, und nun gedenkt sie allen guten Osiermündern zum Trotz ben Kampf um die Existenz in zum Trog den Kampf um die Eristenz in ihrer Heimath aufzunehmen und ihren Beruf als Merztin anszuüben. Dit rudfichtstofer Energie trennt fie fich von ihrem Brautigam, als diejer aus Schen "vor den Leuten" sich weigert, ihr auf dem einges ichlagenem Wege zu folgen. Aber bald muß sie erstennen, daß der Kampf gegen selbstgefällige Bornirtheit und Gemeinheit, gegen "das, was ewig wiederkehrt, das heute gilt, weil's gestern hat gegolten" das Ausfichtlosefte ift. Ihre materiellen Mittel find erichöpft, fie fteht auf dem Sprunge den Schauplat zu verlaffen, da naht ihr als Retter in der Roth ein Jugendgefährte, der als unwerheiratheter Arzt für Frauenkrankheiten aleichfalls mit dem Vorurtheil der Kleinftädter zu kämpfen hat. Liesbeih Weigel verbindet mit dem Doctor Wiesener seit früher Jugendzeit jene bekannte unüberwindliche Abneigung, jene Empfindung der Anaus-stehlichkeit, hinter der nach alter Roman- und Theaterpraxis (denn im Leben findet man bas recht felten) die große Liebe fich verbirgt. Dieser unausstehliche Jugendgefährte hat sich vorgenommen das ftolze Gerz des herrschbegierigen Fräulein Doctor zu gewinnen. Er macht ihr den ganz plausiblen Borschlag, die Niederslage dadurch in Sieg zu verwandeln, batz sie beide (wenn auch nur in den Augen der Welt und des Staffensellen in den Augen der Welt und des (Geseges) ein Paar werden und gemeinschaftlich die Praxis ausüben, Dem fühlen Berstande Liesbeths leuchtet der Borschlag ein und mit dem angesührten Borbehalt geht sie die Berbindung ein. Der letzte Act bringt die vorausgeahnte Löjung. Liesbeth siegt über die Kleinstädter als Aerztin, unterliegt aber der Wiacht der Liebe, die sich ihr in dem Zusammenwirken mit dem Jugendgesährten offenbart. Das ift die Fabel des Stückes, die so, wie der Versasser sie vorträgt, nur im letten Uct den Zweden des Luftspiels bienftbar wird. Das, was als Komit in den beiden ersten Acten uns enigegentritt, ist dem Inventarium der alten Schwant- und Possendichtung entnommen, nur daß zur Abwechselung die Rollen vertauscht find. Während den 60er und 70er Jahren die Karrifirung der emancipirten Frau die Kosten der Anterhaltung beftreiten mußte, farrifirt Dreper ihre Umgebung und erzielt dangte, turritter Veger ihre tengebung und erzielt damit im wesentlichen denselben Erfolg. So ist Dreyers "In Behandlung" eigentlich ans zwei sehr ungleichen Bestandtheilen zusammengesetzt, die nur durch eine gewisse Routine mit einander verbunden sind. Als "Moderner" legitimirt sich der Berfasser zunächst durch die naturalistiche Behandlung der Sprache und im gewisser Beziehung des menschlichen Lebens, die man, wenn auch nicht anstößig, so doch geschmackos sinden kann, ohne gerade aus Ostermunde zu sein. Im besseren Sinne schließt er sich der modernen Richtung Im bestern Sinne sonten er fich der Modellen Raupt-mit feiner sorgiältigen Charafterzeichnung der Haupt-personen an. Sie verbient entschiedenes Lob; auf ihr beruft auch ein guter Theil der Wirkung, die das Stud unverkennbar auf die Zuschauer ausübt. Um die Darftellung machte fich in erfter Linie Franlein Boigt verdient, die der überlegenen Energie, dem ehrgeizigen Berlangen Elisabeths, fich die Welt des Gemöhnlichen gu unterwerfen, fehr charafteriftiichen Ausbruck lieh auch den weicheren Gefühlsmomenten ihrer Rolle wurde die Darstellerin durchaus gerecht, nur möchten wir vor einem zu schnellen Sprechen bei leidenschaftlichen Affect und einer gelegentlich gu großen Beredfamfeit der Hände warnen. Bon diesen kleinen Mängeln ab-gesehen, bot Fräulein Boigt eine sehr interessante und durchweg fesselnde Leistung, die uns mit großen Erwartungen für ihr ferneres Birken an unserer Bühne erfüllt. Herr Melter war als Doctor Wiefener ein recht jovialer Mebiciner, der auch feiner Collegin gegenüber feine kluge Neberegenheit zu bekunden wußte. Gine fehr hubiche Leiftung mar der alte Schiffscapitan bes herrn Kirschner beffen Jovialität und feemannische Ausgesprochenheit fehr viel znr Erheiterung des Publicums beitrug. Sehr portheilhaft führte fich auch Frl. König in der Rolle der Frau Krohn ein; die runde, fanbere Zeich. nung der alten Aufwärterin wirkte recht komisch ohne jedes geflissentliche Hervordrängen. Da auch die jedes gestissentliche Hervordrängen. Da auch die kleineren Rollen gut vertreten waren, so hinterließ die Aufführung als Ganzes einen recht angenehmen Eindruck, was auch das Publicum durch wiederholten

Beijall an den Actschlüssen zu erkennen gab. Dem Dreyer'ichen Lustspiel folgte "Der Kurmärker und die Picarde." Frauv. Weber, vom Publicum - wie nicht anders zu erwarten - auf bas Beifälligfte begrüßt, entfaltete ben gangen Zauber ihrer Grazie in Spiel und Tang und Herr Kirschner secundirie mit grotesker Komit als Landwehrmann Friedrich Wilhelm Schulze. Die gablreichen Blumenangebinde, die Frau v. Weber nach dem Schluffe des Studchens überreicht murden, bemiefen, in wie dankbarem Angedenten fie bei bem Danziger Publicum fieht.

\* Tereja Tofti-Concert. Der geräumige, elegante Concerniaal des "Danziger Hofes" ist gestern mit dem ersten Künstler-Concerte seiner Bestimmung übergeben ichiedenen Fächern der Regierungskunft zu versehen. worden. Ohne ein abschliegendes Gunagien uber die Bis zu der Zeit wußte er wenig und kümmerte sich Akusik- des Saales aussprechen zu wollen, ein solches in der That auch nicht viel darum. . . Der Plan bestand, ihn zu veraulassen, nach Berlin zu ziehen, etwa in die Segend von Bellevue. Auch die Kinanzautoritäten des Holes weren die Finanzautoritäten des Holes waren des Waren des Wirfen, wenn es auch schien, als ob die der Meinung, das würde zu theuer sein. Der Prinz der Polium gegenüber liegenden Kandslächen zweckschaften dann in Potsdam Borlesungen hören, und Bismarck schlug den Unterstaatssecretär Herrsurth, der zu begrenzen. Dem Künstlerpaar des gestrigen Abends sir aut insormirt galt, namentlich in statistischen Sachen, aung ein guter Ruf voraus, welchen basselbe in welche die deutsche Nation dazu bestimmt hat, etwas Gutes und Großes zu schaffen, würde ich sofort mein Bestaats und Großes zu schaffen, würde ich sofort mein Bestaats und Großes zu schaffen, würde ich sofort mein Bestaats und Großes zu schaffen, würde ich sofort mein Geschäft it eingeben, ober richtiger, ich würe in die Geschäft in einzelen. Oben und Titel haben nichts, was mich anzieht . . . Ein entschiedener Glaube an ein Leben nach dem Tode — aus dem Frunde bin ich ein Kepublikaner im stein Kepublikaner im stein Kepublikaner. Ja, ich din ein Republikaner im schieden Große, und die schieden Geschen, das er einen haben zuschen das Ehriftlichen State als ein geschieden Konne. Ja, er würde ich nur meinem seine mir diesen Glauben dann nehmen Sie mir haten ich nicht sein ein Kepublikaner in diesen Glauben dann nehmen Sie mir haten ich ich ein kepublikaner in diesen Glauben, dann nehmen Sie mir haten ich nicht sein einen Seein könften Großen Geschieden Folgen Schaffen Großen Geschieden Folgen Schaffen Großen Gro

; dafür macht ihn seine außerorbentlich wohlthuend hervortretende hervortretende Objectivität, seine klare Auffassung geeignet, dem Hörer ein leidenschaftsloses, ruhiges geeignet, dem Hörer ein leidenschaftsloses, ruhiges Genießen zu ermöglichen, sodah jeder Hörer einen befriedigenden Eindruck davonträgt. Frau There se Tosti hat den ziemlich hochgespannten Erwartungen nicht nach jeder Richtung hin entsprocken. Abgesehen von den auf Effect berechneten Aeußerlichkeiten des Programms — auf ein Ave Maria sür Alt solgte die Arie der Rosine, selbswerkfändlich sür Sopran — so konnte zunächst die Lusammenstellung besselben an sich nur wenig Beisal sinden. Die Simme ist ein ziemlich umfangreicher Mczzoiopran, dem za allerdings noch eine sonore Tiese ohne charakteristische Altsärdung noch eine sonore Tiefe ohne charafteristische Altfärbung zu eigen ist, der aber die Sängerin keineswegs ermuchigen follte, mit derartigen Experimenten, wie fie im Bortrage zmeier in Bezug auf Stimmlage burchaus entgegen-gefetzter Stude liegen, auf ein mufitalifch gebilderes Publitum Eindruck machen zu wollen. Schubert, mit deffen Liebern fie begann, ift für die Eigenart der Rünftlerin auch nichts weniger als geeignet; in diefer Beije fann man ben gangen Cyclus ber Millerlieder Weise kann man den ganzen Egelus der Venutertever von jungen Damen singen hören. Am besten gelangen ihr die französischen Vorträge, Gounod's Chanson de la Glu mit seinem abscheulichen Texte, und eine Arie aus Godard's Oper "Jocelyn". Hier war sie offenbar in ihrem Elemente und hier kan auch die Schönheit des weichen, ausgiebigen Organs zu guter Geltung. Auch das eigenartige Lied "Spielleute" von Delius ver-mochte zu sessen, während Rubinstein's "Persisches Lied" jedenBerfuch einer charafteristischen Biedergabe vermiffen ließ. Daß in Mascagni's finfonisches Intermezzo ein Ave Maria hineingemodelt worden ift, und als Mufterftuct für meisterhaften Belcanto benutt wird, entipricht unferem Geschmade nicht; die Coloraturen der Rofine vollends dürften als ein wohlgemeinter,aber kaum ernsihaft gu nehmender Berfuch der Künftlerin bezeichnet werden du nehmender Verstung der Kunsterin vezeignet werden. Wenn hiernach das Auftreten der, wie man hört, in Paris geseirten Sängerin hier von wenig Elüc begleitet war, so ist der Erund zweisellos in erster Linie dem allzustark hervortretenden Streben nach virtuosen Siselen zuzuschreiben. — Der Besuch des Concerts war nicht sehr groß. Ein fühlbarer Mängel machte sich in der Earderobe bemerkdar, wo der Ausenhalt weder war nach nach dem Cancerte angenehm zu nennen war. por noch nach dem Concerte angenehm zu nennen war

#### Locales.

3u dem Jagdanfenthalt des Raifers in Rominten wird uns telegraphisch gemelbet: Das Kaiferpaar trifft Sonnabend Abend auf Station Theerbude ein. Die Vorbereitungen für den Aufenthalt der Kaiserin, die diesmal zum ersten Male in Rominten weisen wird, sind in vollem Gange, und zwar wird auf dem Salofihofe, zwijchen Jagohaus und Basser-thurm, ein Pavillon für die Kaiserin ertra erbaut.

In ber Beftpreuftifden Friedens Gefellichaft, die gestern Rachmittag unter dem Borfit des herrn Geheimrath Abegg im Stadtveroreneten-Saale ihre Jahres-Berbstversammlung abhielt, murben an Stipen dien 3600 Mark bewilligt und zwar 14 größere und 10 kleinere für Studirende und junge Künstler aus

der Proving Westpreußen.
\* Rene Sampterlinie zwischen der Oftsee und Brüffel. Bie das Fachorgan Bruxelles Mavitime" heure meldet, wird eine directe Schifffahrtslinie awischen der Offsee und Brüffel errichtet. Die Linie soll in erster Linie dem Holztransport dienen, um die Um-

der Linjee und Stuffel errichtet. Die Linke soll in erster Linie dem Holztransport dienen, um die Umladung des Holzes in Antwerpen zu vermeiden.

\* Das Mädchenheim veransiatiete Sonntag seinen seizen Sommer-Aussug. Das Ziel war wieder der Pelonker Wald. Es sind in diesem Sommer eine gange Anzahl Ausstüge gemacht worden und zwar unch Niva (2), nach Arösen und Fahrmasser (2), in den Pelonker Wald (6), nach Pehnendorf (2), nach Brösen und Fahrmasser (2), in den Jächkenndorf (2), nach Brösen und Fahrmasser (2), in den Jächkenndorf (2), nach Brösen und Fahrmasser (2), in den Jächkenndorf (2), nach Brösen und Fahrmasser (2), in den Jächkenndorf (2), nach Brösen und Fahrmasser (2), in den Jächkenndorf (2), nach Brösen und Freienden Ersteitigung war befriedigend, harmloses Vergnichen siese Krüften den Eind auf die Kaupt mid die der Frühren siesen siese zu der Jächken den Sinn auf die Kaupt nach gelungen.

\* Bon der Aussehelmigscommissen. Zum Vankerott von Gr. Lin is wo ersährt die "Elb. Zig.", das die Ansste del ung zo mmissen der Kuften von Gr. Lin is wo ersährt des "Elb. Zig.", das die Ansste del ung es und misse delungen.

\* Bon der Aussehelmissen der "Elb. Zig." das die Ansstellenbestiger können 12 Jahre Päächer bleiben, das von dem Giterschlächter Voses nach nicht ausgesteilte Land gelangt natürlich nur an De ursche aus gesten wurde von der Ansiedelungscommission überdoten.

\* Der Kindergarten und Borzichule, verbunden mit Kindergärtnerinnen-Bildungsanstalt, Winterplatz 37 wird vom 1. Derober 1898 nach Poggenpfuhl 11, parterre, Gartenieite, verlegt. Das Local ist seit eiren zwanzig Jahren zu einer übnlichen Anstalt verwender worden und bieter neben gößeren Kämnlichen unftalt verwender worden und bieter neben gößeren Kämnlichen Anstalt verwender worden und bieter neben gößeren Kämnlichen unftalt verwender vorden und bieter neben gößeren Kämnlichen Unstalt verwender vorden und bieter neben gößeren Kämnlichen Unstalt verwender vorden und bieter neben gößeren Kämnliche einen jädönen Fos mit Garten.

Käumlichfeiten auch einen sichnen Hof mit Garren.

\* Landesbirectoren-Conferenz. Am 10., 11. und.
12. October findet in Berlin eine Landesdirectoren-Conferenz. fiatt, an ber auch unfer Landeshauptmann 3adel theil nehmen mirb.

\* Zur Bekämpfung der Grannlose. Bom. 26. September dis 22. October cr. werden in dem Diaconissen-Aranfenhause zu Thorn von dem. Bur Bekämpfung der Grannlose. Bom
26. Se ptem ber dis 22. October cr. werden in dem Diaconissen. Arankenhause zu Thorn von dem leitenden Arzt im Charité-Krankenhause zu Berlin, Brosessor Dr. Greess, zwei Curse von je 14 tägiger Dauer in der Erkennung und Behandlung der Körnerdenkeit (Augengranulose) sür beamtete Augengranulose) sür die Dauer der Curse wird Prosessor Fontane Leitender Kornerdenkeit (Augengranulose) sür beamtete Augengranulose) sür die Dauer der Curse wird Prosessor Fontane Leitender Kornerdenkeit (Augengranulose) sür den Kornerdenkeit (Augengr beamtete Aerzie abgehalten werden. Für die Dauer dimalie Lang der Eurse wird Prof. Dr. Greeff täglich eine öffentliche Sprechstunde für Augenkrante kostenirei abhalten. Während der Dauer der Eurse erhalten serner an Eranulose leidende Augenkrante in der Diaconissen. anftalt freie Berpflegung und freie argtliche Behandlung. Die Kosten, welche durch die Reisen und die sonstige Unterkunft der Kranken in Thorn oder burch verlängerten Aufenthalt Kranter in ber Unftalt entstehen, find von letteren felbft begm. ben Bemeinden

und Kreisen zu tragen.

\* Neberfall. Der Bädersehrling Christian Michaelis wurde gestern Abend in der Frauengasse von drer under kannen Männern überfallen und mit Stöden bearbeitet und konten felt. foll auch feiner Baaricaft von 3 Mf. beranbt worden fein. Die Angreifer fuchten das Weite. Mt. fand Aufnahme im

Lagareth Candgrube.
\* Der westpreußische Verein gur Befampfung ber Wandervettelei fielt hente Bormittag 101/2, Uhr im Ober-präfidialgebäude unter dem Borfibe des herrn Oberbräfidenten Dr. v. Goßler feine allfahrliche Generalversammlung ab Derfelben wohnten n. a. bei die Herren Landeshauptmann Jäckel Betjeiben wohnen it. a. bei die Herren Landeshaupmann zadel, Regierungspräsident v. Holmede, Director Grosebert-Konitz, Oberbürgermeister Delbrüd, Domprobst Stengert-Pelptin, Kittergutsbesigeru. Kuttkamer-Planth und Stadtach Kosmack. Aleber den zuerst erstatteten Thätigkeitsbericht über das abgelaufene Rechnungsjahr werden mir morgen berichten. Die Jahresrechnungen für 1896 97 und 1897/98 wurden decharglich. Außer den dieberigen Appliandsmitatieberen murden in den Tahresrechnungen für 1896-97 und 1897/98 wurden dechargirt. Außer den bisherigen Borfiandsmitgtiedern wurden in den Borfiand neugewählt die Herren Kittergunsbesitzer Mohallscternau, Grobbert-Konitz, Geh. Reg. Anth Dohn-Dirthau. v. hindenburg-Neuded und Andrach v. Zedliz-Konitz. Die endgiltige Erwerbung des Warntoff'ichen Grundhücks in Konitz feitens des Bereins und die Ausführung eines eigenen Coloniegebäudes wurde bejchloffen, ebenjo foll die Grwerbung von Corporationsrechten nachgejucht werden. Un die Generalversammlung ichloß sich noch eine Borfiandsstigung.

Miesensofftarten. Die in letzter Zeit im Handelerschienenden sogenannten Kiesenpostfarten sind aur Besörberung als Druckfache nur unter Streif. ober Kreuz dand der unter offenem Um schlag zuläsig.

\*Unfälle. Das Dienstmädchen Johanna Wölfe kitürzte gestern früh mit dem Kasseereris im Zimmer hin und ichlug sich dabet die linke Schulter aus. — Der ehemalige Bauunternehmer August Tope I aus Lanz

ehemalige Bauunternehmer August Topel aus Land verunglückte bei einer Wagentour auf der Chaussee von Lauendurg nach Danzig am Galgenberge. Das Pserd ging durch. P. frürzte aus dem Wagen und trug er-bebliche Korletungen an der Schulfer danon. Die

gebliche Verletzungen an der Schulter davon. Gerlegten fanden Aufnahme im Lazareth Sandgrube.

\* Sclhitmord. Gestern Abend machte der 54 Jadre alte Arbeiter Germann Borstt in seiner Wohnung, Kroße Monnengasse 8, seinem Leben durch Erhängen ein Ende.
Die Leiche wurde nach dem Bleihose geschäft.

#### Provins.

\* Zoppot, 21. Sept. Die heutige amtliche Babeliste weist eine Frequenz von zusammen 9565 Cajten auf.
o. Br. Stargard, 19. Sept. Der heutige Kreistag beschloß einstimmig den Neubau eines Kreis-hauses. Das alte Kreishaus soll verkaust werden und wurde der Stadt das Vorkauserecht unter der Bedingung zugesichert, daß das Angebot der Stadt nicht zu erheblich von anderen Angeboten abweicht. Als Bauplatz ift das zu Adl. Stargard gehörige Gelände an der Danziger Straße hinter dem Goldfarb'ichen Arbeitertzause im Norden der Stadt gewählt worden. Die Grunderwerdskosten betragen 9700 Mk., die Bau-kosten werden sich voraussichtlich auf 140000 Mk. be-lausen. Ferner wurde vom Kreistige der Entsber-walter Thilo-Russachige siewert-Budda zum Mitgliede der Landwirthschaftskammer gewählt. -Ein Abschiedsessen fand heute Nachmittag in Borbach's hotel für Forstmeister Dr. Kohli statt.
Die Hundesperre ist über die Ortschaften Hochftublau, Pinichin, Weiß-Lutowits, Miradau, Groß und Klein Bialochowo, Bitonia und Försterei Hartigethal

verhängt worden, da an einem Hunde in Hochstüblau Tollwuth festgestellt worden ist.

\* Memcl. 20. Sept. Nachdem seststeht, daß sämmt. liche vermisten Fischer auf See extruncen sind, stellt sich jetzt heraus, daß im Ganzen bei dem Unglück in der letzten Nacht 29 Fischer ihren Tod fanden. Neun berselben, größtheniheils Familienväter, find in Memel beheimathet gewesen, zwanzig in Russisch. Polangen.

Wetterbericht ber Hamburger Seewarte vom 21. Sept. (Orig.=Telegr, der Dang. Neueste Nachrichten.)

|       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 1            |        | 1     | ALCOHOL: NAME OF TAXABLE PARTY. |               | b     |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------------------------------|---------------|-------|--|
| 1 1 3 | Stationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bar.<br>Mia. | Wind.  | -11-5 | Wetter.                         | Tem.<br>Celj. | 1 5 C |  |
| 1     | Christianiund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750          | 233    |       | wolfin                          | 9             |       |  |
| 3. 1  | Ropenbagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | -      |       | - 100                           | 1.5           | 7     |  |
| ì     | Berevsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 759          | CED    | 1.    | Mebel                           | 5             | 1 14  |  |
| 1     | Mostau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 759          | DND    | 1.    | bedeck                          | . 6           | 43    |  |
|       | Cherburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 764          | 92     | 3     | : Mebel                         | 13            |       |  |
| ı     | Gult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 757          | 239223 | 5     | bebedt -                        | 16            | hin   |  |
|       | Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 759          | MEM    | 4     | bededt .                        | 15            | 1.5   |  |
|       | Swinemunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 758          | WSW    | 4     | bededt                          | 15            |       |  |
| 9     | Neutabrwaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 758          | SM     | 1     | hededt                          | 11            |       |  |
| ı     | Memel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 755          | - DND  | 1     | halbbededt                      | 10            | - 3   |  |
| ı     | <b>Baris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765          | nno    | 1     | wolfenlos                       | 9             | 1     |  |
| ł     | Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 766          | 23     | 1     | beiter                          | 11            | 13    |  |
| ł     | München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 767          | 693    | 2     | heiter                          | 11            |       |  |
| 8     | Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 761          | 203    | 4     | bedectt                         | 10            |       |  |
| ä.    | Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 765          | 233    | 2     | halbbededt                      | 12            |       |  |
| U     | Breslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 763          | 23     | 3     | bedeckt :                       | 13            |       |  |
| X.    | Nissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 763          | D      | 2     | heiter                          | 18            |       |  |
| -     | Trieft , h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 764          | D .    | 1     | wolfig                          | 21            |       |  |
|       | Ueberficht der Bitterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |       |                                 |               |       |  |

Gine Depreffion, die Minima an der mittleren norwegi icen Küffe, über Sabichweben und Westrutzland zeigt, erstreckt fich von Nordwesten über Standinavien und Nordsee nach der inneren Ruftands, gegenüber gobem Luitdruck über Con-tinentaleuropa. In Deutschland, wo im Norden fast überall Regenfälle stattgesunden haben, ist das Wetter mit Ansnahme des Eudens warm und im Korden trübe, im Siden heiter, im Nordosten veränderliche Winde.

#### Standesamt vom 21, Ceptember.

Standesamt vom 21, September.

Geburten: Echneidergeielle Johann Schulz, T.— Arbeitere Gruft School, T.— Malergehilfe Gdaard V.— Arbeitere Gruft School, T.— Malergehilfe Gdaard V.— Modergeielle Hopo Forn, I.S., I.T.— Madifinenbauer Franz Harris V.— Auffiniann Bank V.— Mufgebore: Schmiedegeielle Gdaard Jacob Kielle mod Verlige Bagtwolft, die hier und Echneide Ghartold Schwierrichen auf Drringer hier und Gertrud Schwierrichen auf Verlige Augitwolft, die na Inverlige Bagtwolft, die na Inverlige Bagtwolft, der hier und Anna Betto Krode Augitwolft Auffelm Werthauft.

Bereklin.— Annihenardeiter Paul Franz Hiber zu Auffan Webring au Johanne Wartha Breuer au Ladian.— Fannburg au Johanne Wartha Breuer au Ladian.— Annihenardeiter Paul Franz Hiber zu Auffantenberg. Arbeiter und Inverlauft.

Sodaann Anton Cofchustif hier. Akobanna Varia Ghingden Schwie Von Steiner von Wartha Palinan Polizie - Auffeber Theodor Robert Kopp du 13, dier. Annihung Volanna Varia Gligdeh Schwie House du 13, dier. Annihung Volanna Varia Gligdeh Schwie Voland Varia George Voland in Schwie Woland Varia George Voland in Schwie Polizie Auffeber Droode Winna Kute L.— Arbeiter Anders Voland Kabe und Huguke Baultma Laura Vorster America Glieffergeielle Baul Kabe und Gulda Wicker Droode Winna Kaben Schwie Voland Voland Warder Drood Voland Vo

## Lette Handelnundrichten.

| Berliner Borfen Depefche.                                 |                            |                |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 20. 21.                                                   |                            | 20.            | 21.            |  |  |  |  |
| 401. Reichsanl. 101.80  101.90                            | 4% Huff.inn.94.            | 100,85         | 100,90         |  |  |  |  |
| 31/20/0 101.80 101.80                                     | 601                        | 99.60          | 99.75          |  |  |  |  |
| 30 gr. Conf. 101.80 101.75                                | Offpr. Sitab.A.            | 95.25          | 95.—<br>148.75 |  |  |  |  |
| 81/0/                                                     | Franzojen ult.             | 149,00         | 140.70         |  |  |  |  |
| 30 94.40 94.50 94.40 100.30 99.80                         | Milw. St. Aci              | 89             | 83,30          |  |  |  |  |
| 31/20/0 23p. " 100,30 99,30 81/20/0 " neul. " 99,40 99,40 | Marienbrg.                 | 10             | ARTH           |  |  |  |  |
| 30/ 23 eftp. " " 89.70 90                                 | Mim. St. Pr.<br>Danziger   | Date of Street |                |  |  |  |  |
| 31/20/0 Pommer.<br>Bianabriefe 100.— 99.80                | Delm.St. A.                | 82             | -              |  |  |  |  |
| Berl. Sand. Gef 166.10   166.10                           | Danziger                   | 95.20          | 95.20          |  |  |  |  |
| Darmit. Bant 103 133.                                     | Delm.St. Pr.               | 209.90         | 211.40         |  |  |  |  |
| Deutsche Bant 201.40 201.30                               | Mars. Varierf.             | 200,50         | 200.75         |  |  |  |  |
| Disc. 6.cmm.  20170  201.30                               | Deiterr. Roten             | 216.45         | 169.95         |  |  |  |  |
| Dress, Bant 161.10 160.90                                 | Buff. Noten<br>London fürz | 20.38          | 210.00         |  |  |  |  |
| Deft. Creo. ult. 223.80 222.80 50 311. Rent. 92.80        | London lang                | 20.28          | -              |  |  |  |  |
| 40/ Deft. Widt. 102.00                                    | Perersby, furz             | 218.60         | 216.05         |  |  |  |  |
| 40/0 Ruman. 94.                                           | Mordo. Credit-             |                | The second     |  |  |  |  |
| 40 Mag (818r 1101.80 101.70                               | " Alctien                  | 125.10         | 125.10         |  |  |  |  |
| 1880er Ruffen   103:10   102.90                           | Privatoiscont.             | 35/4           | 38/4           |  |  |  |  |
| FATAL actions antiquitate and analyse                     |                            |                |                |  |  |  |  |

Parkausgang und angebliche Verftärkung des argentinischen Eanfausgang und angebliche Verftärkung des argentinischeilenischen Etreitschles. Hierdurch beeinflukt, eröffnete die hiefige Börse diemlich inktos. Später beseifigte sich jedoch die gute Holtung des Industriemarktes, namentlich für Caffawerthe. Die Zurüchaltung der Speculation, welche eine Disconterhöhung in London für möglich hält wurde jedoch nicht gändlich überwunden. Franzosen matt auf Wien.

Danziger Producten-Börfe.

Bericht von d. v. Mornein.

21. Ceptember.

Better: regnevisch. Temperatur Plus 11° R. Bind: SN.
Weizen hatte zu gestrigen Preisen seichteren Werkauf.
Bezacht wurde sür in ländischen rothbunt 785 Gr.
Mf. 157, heübunt 769 Sr., 772 Gr. und 780 Gr. Mf. 160,
777 Gr. und 783 Gr. Mf. 161, hochbunt 783 Gr. Mf. 160,
777 Gr. und 783 Gr. Mf. 163, sein weiß 793 Gr. Mf. 164,
roth 745 Gr. Mf. 150, 756 Gr. Mf. 152, 763 Gr. Mf. 153,
roth leicht bezügen 788 Gr. Mf. 150, sür unssische dam
Transit sireng roth 788 Gr. Mf. 126, 791 Gr. Mf. 1261/2 per
Tonne.

Roggen unverändert. Besahlt ift inländischer 797 und 756 Gr. Mt. 182, 744 Gr. Mf. 1821/2. Alles per 714 Gr. per

Tonne.
Gerste ist gestern gehandelt inländische große 662 Gr.
Mt. 181, bestere 644 Gr. Mt. 134, Chevalier 686 Gr. Mt. 138, russische 3um Transit hell 680 Gr. Mt. 107, weiß 709 Gr. mad 715 Gr. Mt. 118, fein weiß 715 Gr. Mt. 120, fleine 632 Gr. Mt. 93, 656 Gr. und 668 Gr. Mt. 921/2, Futter Mt. 84 per Tonne. Safer inländischer Mt. 118, 1191/2, 120, 121 per Tonne bezahlt.

bezahlt.

Beizenkleie grobe Mk. 4,05, 4,15, extra grobe Mk. 4,80, mittel Mk. 3,90, feine Mk. 3,85 per 50 Kilo gefandelt.

Koggenkleie Mk. 4,20 per 50 Kilo bezahlt.

Spiritus unverändert. Contingentirter loco Mk. 72 nominell, nicht contingentirter loco Mk. 52 Brief. Roobr. Hitt Getreide, Hilfenfrüchte und Oelfaaten werden außer den notirten Preisen 2 Mt, per Tonne jogenannte Factorei-Provision usancemäßig vom Käuser an den Berkäuser vergittet.

#### Rohander-Bericht.

om Baul Schroeber.

Dangig, 21. September. Mtagdeburg. Mittags. Tendenz ruhig. Döchte Kotiz Bafis 88° Mf. 10.70. Termine: September Mf. 9,42½, October Mf. 9,65, Kovember December Mf. 9,67½, Januar-März Mf. 9,87½, April-Mai 10,00, Semahlener

Hamburg, Tendenz ruhig. Termine: Sept. Mf. 9,421/2, October Mf. 9,65, Koobt. Decbr. Mf. 9,671/2, Januar-März Mf. 9,871/2, April-Wat Mf. 10,00.

#### Berliner Biehmarkt.

Berliner Stehmartt.
Berlin, 21. Sept. (Städt. Schlackreichmarft. Umtlicher Bericht der Direction.) Zum Berlauf standen: 358 Attader, 2040 Kälber. 1014 Schafe, — Schweine. Bezahlt wurden sir 100 Plund oder 50 Kilogr. Schlachtgewicht in Warf bezw. sir 1 Pfund in Pfg.):
Hür Minder: Och sen: a. vollseischige ausgemästete, höchsten Schlachtwerths, höchstens 7 Jahre alt 00—00; b. punge keischige, nicht ausgemästere und ältere ausgemästere 00—00; c. mößta aenährte junge und gut genährte ältere nöchten Schlachwertes, Johnstein / Jagre alt 00—00; b. junge fleistige, nicht ausgemättete und ätere ausgemättere 00—00; c. mäßig genährte junge und gut genährte ätere 48—52; d. gering genährte jeden Alters 00—00, Bullen: a. vollkeisichige, höchten Schlachwerths 00—00; b. mäßig genährte füngere und gut genährte diere 00—00; e. gering genährte färfen höchten Schlachwerths —; b. vollkeischige, ausgemätete Färfen höchten Schlachwerths —; b. vollkeischige, ausgemätete Färfen höchten Schlachwerths die zu der eine entwickete füngere Kübe wählen Schlachwerths die zu entwickete jüngere Kübe und Härfen 46—49; d. mäßig genährte Kübe und Härfen 00—00; e. gering genährte Kübe und Härfen 00—00; e. gering genährte Sche und Härfen 00—00.

Rälber: a. feinste Waste (Vollmilchmast) und beste Saugfälber 69—73; b. mittlere Masse und gute Saugfälber 63—66; c. geringe Saugfälber 57—61; d. ältere gering genährte (Freser) 43—47.

Schasse Alastlämmer und süngere Masshammel 61—64; b. ältere Wasshammel 50—54; c. mäßig genährte Handen und Schase (Verzasschafe) 50—54; d. Holsteiner Riederungsschafe (Lebendgewich) 50—54.

Schusser Vorzusser in Mittere Kischen Erkeren Kassen und

Schweitung (2000) Schweitungen im Alter bis zu 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahren 58; b. Käler 60; c. sleischige 56—57; d. gering entwidelte 52—55; e. Sauen 52—55.

muffe als flüchtig bezeichnet werden. Wenn Buich

#### Theodor Fontane f.

Berlin, 21. Geptember. (B. T.B.) Theodor

Theodor Fontane, einer unserer begabtesten und beliebtesten Erzähler, wurde am 30. December 1819 in NeuKup pin geboren. Arsprünglich Avothefer, wandte er sich
1849 ansichließlich der literartichen Thätigkeit zu. Mehrmaltger Aufentbalt in England regte ihn zu näherer Beschäftigung mit der englischen Dicktung, vornehmlich mit der
altenglischen Balladenpoesie an; die Ergebnisse einer Studien Werth sind. Mit besonderer Liede schilderte er in seinen ipäteren Schischen Land und Leute der Mart Brandenburg, seine "Banderungen durch die Mark Brandenburg, seine "Banderungen durch die Mark Brandenburg" zeichnen sich durch anziehende Darstellung und einen prächtigen Stiften seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" zeichnen sich durch anziehende Darfiellung und einen prächtigen Stil aus, der sich auch in seinen übrigen Werfern nicht verleugnet. An historischen Schriften verössentlichte Foniane Schilberungen seiner Griebnisse in den Artegen 1864, 1866 und 1870 71. Seine Pauptbetäätigung aber lag dichter und namentlich als Romancier hat er sich einen festen Plat in der densschen Einen komancier hat er sich einen festen Plat in der densschen Eiteratur erworben; von seinen Komanen und Novellen erwähnen wir die befanneiten einen seinen platz in der deutschen Euerafür erworden; von seinen Romanen und Novellen erwähnen wir die bekanntesten: "Bor dem Sturm", "Boldutera", "Stine", "Elernklipp", "Frungen, Birrungen", "Unwiederdringlich", "Grete Minde". Luch als origineller Kritiker hat sich Fontane einen Namen gemacht. Wit ihm ist einer der bedeutendsten zeltgenössischen. Schriftkeller aus dem Leben geschieden. Schriftfteller aus bem Leben geschieden.

### Gine "Raiferin Glifabeth-Stiftung".

Innebrud, 21. Sept. (B. Z.B.) Der Stifter bes Innsbruder Baifenhaufes, Sans Gieberer, hat ber Stadt neuerdings 200 000 Gulben fibergeben mit ber Bestimmung, diesen Betrag bem Baifenfonds einguverleiben und bemfelben gum Andenken an die Raiferin ben Titel "Raiferin Glifabeth. Stiftung" gu geben. Der Gemeinderath nahm bie Stiftung mit lebhaftem Dank an.

#### Die Drenfusangelegenheit.

Bicquart megen bes befannten Robrpofibriefes die ficiat wird, rathen.

Borunterfuchung megen Falfcung einguleiten. Rach ben Blättern verlautet, bag ber Staats. anwalt die Bertagung des Processes Picquart beantragt habe, da bie Beweggrunde Picquart's in gang anderem Licht ericheinen murben, wenn Drepfus als unschuldig anerkannt murbe. Picquart bürfte fodann provisorisch freigelaffen werben. "Der Figaro" glaubt, daß die Schlußfolgerungen, welche der Director im Juftigminifterium, Conturier, heute ber Revisionscommission unterbreiten wird, mit benen bes Juftizminifters Sarrien übereinstimmen werden. Das: selbe Blatt melbet, General Pellieux habe neuerdings feine Berfegung gur Referve verlangt.

Baris, 20. Sept. (B. T.B.) Der Chef bes Generalsecretariats und des Militärstaates des Präste denten, General Sagron, ift gum Commandeur der in Belfort ftehenden 14. Infanterie-Division ernannt

A London, 21. Gept. Efterhagy hat geffern feinen hiefigen Anwalt beauftragt, eine Rlage wegen Berleumbung gegen eine Reihe englischer Beitungen einauleiten, die ihn befculbigten, er habe fich für feine Enthüllungen bezahlen laffen. Der Anwalt erflärte fich für beauftragt, biefe Behauptungen für vollständig falsch zu erklären.

#### Hands off!

S. Stoln, 21. Gept. Die "Roln. Big." weift in einem offenbar infpirirten Artifel in scharfem Tone bie Forderung ber frangösischen Blätter zurud, welche auch über die nicht frangofischen Chriften und beren Anftalten das Protectorat im Orient beanspruchen. Ein folder Anspruch lasse sich völkerrechtlich garnicht ernstlich aufrecht erhalten. Deutschland würde ihn für seine Staaten und feine Unterthanen niemals anerkennen. Jeder souverane Staat besitze das Recht und bie Bflicht, feine Angehörigen in fremden Landern au ichuten, und Deutschland habe ein frangofifches Recht über Deutsche niemals anerkannt. Habe fich Frankreich für eigene Rechnung einen folden Unfpruch im Bertrage mit ber Turtei ausgemacht, fo murbe fich Deutschland einen folden Gingriff in feine Souveranität niemale gefallen laffen.

#### Gin Rohlenarbeiter-Streif in Sicht ?

D' Bruffel, 21. Gept. Rachrichten aus bem Bennegaufchen Sohlenrevier bestätigen, daß die Bergarbeiter einen neuen großen Ausstand planen und in einem großen Congreß am 15. October biefen allgemeinen Ausstand beschliegen wollen, wenn bis dahin nicht die gesorderten Lohnerhöhungen bewilligt find.

Berlin. 21. Gept. (B. T.B.) Der Bund der Sandel- und Gewerbetreibenden beichloft gestern in einer Bersammlung, eine Dentschrift, betreffend die Rabattvereine und Baaren. häufer gu verfaffen und den Behörden gugehen gu laffen. Ferner murde eine gefetliche Beauf. fichtigung ber Rabatt-, Spar- und ahnlicher Bereine gefordert.

S. Rattowit, 21. Sept. Die gange Belegichaft des Binfmertes Sugohütte ift ausftanbig und verlangt Lohnerhöhung. Neun Cofeofen find außer Betrieb

London, 21. September. (B. T.B.) Der "Daily Graphic" bort, bag ber Bertrag mit ber Songtong. und Shanghai-Bank über die Niutschwang-Bahnanleihe nunmehr in abgeanderter Form ratificirt fei. Diefes Publicationen tonnten abgesehen von beglaubigten sei das Ergebniß des freundschaftlichen Meinungs-Actenstücken als geschichtliche Quelle nicht gelten; ba austaufches zwischen ber englischen und ber ruffischen Regierung, ber, wie man hofft, bald zu einer bauernben Regelung aller Streitpunkte in Oftasien führen wird.

Trieft, 21. Sept. (B. T.B.) hier murbe ein argentinischer Marinemaschinist verhaftet, der 35 militärpflichtige öfterrreichische Matrofen für ein neues in Genua liegendes argentinisches Kriegsschiff ange-

hampton mit ichabhafter Schraube eingetroffen und mußte in ein Trodenbod gebracht werben. Die Fontane ift gestern Abend um 9 Uhr am Bersichlag Baffagiere für Bremen mußten auf einem anderen Dampfer weiter beforbert werden.

Dotohama, 21. Sept. (B. T.B.) Rach einem Telegramm aus Soul, hat ber ruffiche Gefandte gegen die Anwerbung von Ausländern als Leibwache bes Raifers von Korea Ginfpruch erhoben. Er bezeichnet dies als bem Berfprechen znwider, bas gur Beit ber Burudziehung bes ruffifchen Finangbeiratges und ber ruffifchen Militärinstructeure gegeben morben fet. Daraufhin hat die koreanische Regierung die Anwerbung rüdgängig gemacht.

Randia, 21. Gept. (B. T.-B.) Bis gestern Abend find 1600 Stud Waffen abgeliefert werden. Der englische Conful verbürgte fich für die Sicherheit ber Mufelmanen. Jeder Angriff auf die Muselmanen werde als ein Angriff auf die englischen Truppen angesehen werden Beting, 21. Sept. (B. L.-B.) (Reutermelbung.)

hier wird lebhaft die Thatjache erörtert, daß die Gefandten Ruglands, Franfreichs, Belgiens, Spaniens und der Nieberlande Liehung-Tichang Besuche machten. um ihm ihr Bedauern anläglich feines Sturges auszusprechen.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Blaties, mit Ausnahme des localen. provinziellen und Inseratenibeils, i.B. Arthur Mylo. Hür das Locale und Provinz Eduard Piețăer. Hür den Inseraten. Theil Max Shuld. Drud und Berlag: Danziger Reueste Nachrichten Fuchs & Cie. Sümmilich in Danzig.

Extra-Beilage.

Der heutigen Rummer unierer Zeitung liegt ein Prospect des altrenommirten Spremberger Tuchhauses 

Vergnügungs-Anzeigei

Mittivoch, ben 21. September 1898 Abends 71/2 Uhr:

Abonnements-Borftellung. P. P. E. Novität. Bum 4. Male. Repertoirftud bes Roniglichen Schaufpielhauses in Berlin. Mutter Thiele.

Charafterbild in 3 Acten von Abolf L'Arronge. Regie: Max Kirschner.

(Perfonen wie befinnt.) Gine Stunde nach Beginn ber Borftellung Schnittbillets

für Stehparterre & 50 Big. Casseneröffnung 7 Uhr. Ende gegen 10 Uhr. Spielplan: Donnerstag, 22. Sept. Abonnements-Borftellung. P. P. A. Auftreten von Jenny v. Weber als Gaft für die Saison. Novität. Zum 2. Male. In Behandlung. Luftspiel in 8 Acten von

Max Dreger. Herauf: Kurmärker und Picarde. Genrebild mit Gesang und Tanz.
Freitag, 28. Sept. Abonnements-Borstellung. P. P. B. Auftreten von Jenny v. Weber als Grit sür die Saison. Kovität.
Jum 8. Male. In Behandlung. Luftspiel in 3 Acten von Max Dreyer.

Max Dreger. Herauf: Kurmärker und Picarde. Genrebild mit Gefang und Tanz. Sonnabend, 24. Sept. Kovität. Zum 1. Male. Johannes. Tragödie von Hermann Subermann.

Director und Befiter: Hugo Meyer

Grosse

Großer Grfolg

Caffenöffnung 7 Uhr.

Großer Grfola

des neuen Ensembles.

Großer Grfola

Anfang 8 Uhr.

Großer Erfola

Connabend, ben 24. Cept., Nachmittags 4 Uhr: Grosse Kinder- und Schüler-Vorstellung mit Gratis-Prafent-Bertheilung. 

Hotel "Danziger Hof", Gr. Festsaal.

des Musikdirectors H. Erichs,

Dirigent bes Danziger Männergefang-Bereins, unter Mitwirfung ber Concertfangerin Frl. Clara Strauss-Kurzwelly aus Leipzig (Sopr.), des herrn Dr. W. Korella (Bariton) und des herrn Willy Helbing (Clavier).

Programm:

1) Violineoneert E-dur von H. Léonard. 2) Arie a. d. Op. "Jomene" von Mozart. 3 a) Andante a. d. Claviersonate Op. 5 von Brahms. b) Jmpromptu von Lidzt. 4 a) Zwei Lieber a. d. "Trompeter von Sättingen" von H. Brückler. b) Neued Mosellied (Manuscript) H. Ericks. 5 a) An d. Musit von Schubert. b) Er, der Herrlichste von Nob. Schumann. 6 a) Berceuse célèbre St. Saïns-Simon. b) Ligeunerweisen von Sarafate. c) Vogel-Caprice von Midta Panser. 7 a) Jm Herbit von K. Krauz. b) Keue Liebe, neues Leben von Beethanen. von R. Frang. b) Reue Liebe, neues Leben von Becthoben. Concertflügel von Rud. Ibach Sohn, Barmen-Roln aus Bianoforte-Magazin von C. Ziemssen (G. Richter) Hundegasse Mr. 36.

Gintrittsfarten à 3 M und 2 M, Stehplat à 1 M in Ziemssen's Buch- und Musikalienhandlung (G. Richter) Hundegasse Nr. 36.

Sängerfest

im Missionssaal. Sonntag, den 25. Sepiember,

Jedermann ist herzl. eingeladen.

Uate Burgerwielen Jeden Mittwoch : Großer

Es ladet ergebenft ein C. Niclas.

# Geschäfts-Eröffnung.

hiermit zeige ich allen Freunden und Bekannten gang ergebenft an, daß ich am 22. September ein

eröffne. Für gute Speifen und Getrante werbe ich Sorge tragen Gleichzeitig eröffne im felben Saufe am 1. October ein

Sängerheim.

Donnerdtag:

Verloosung von Tafel- und Koch-Obst.

Jeder Besucher erhalt ein Loos gratis. GrossesSaal-Concert

feiern am Sonnabend, ben 8. October cr. ihr

Sommerfest

im Café Danziger Bürgergarten, Schiblin, bei herrn J. Stoppuhn. Illumination bes ganzen Garrens, Factl-polonaife bei bengalischer Beleuchtung, Fenerwert von herrn H. Kling und

Tanzkränzchen I

mit periciebenen Arrangemente für Damen und herren. Anfang 8 Uhr. Bur regen Betheiligung ber Mitglieber und beren Gafte

herrn H. Kling und

ladet ergebenft ein

Direction: Fritz Hillmann

Täglich:

Anf. 71/2 Uhr. Sonntag 41/2 Uhr.

Sopengaffe 46 empfehle täglich vorzügliche

Köniasbera. Rindersleck.

Bente Abend :

Linsen mit

Rauchfleisch.

Rebhühner

mit Sauerkohl

Gefellichaftshaus

Beil. Geiftgaffe 107

Königsberger Fleck. Johannisthore.

tztes Obst-F

Direction Herr Concernmenter Horrmann. Anfang 7 Uhr.

Colonial= und Materialwaaren=Geschäft und bitte um geneigten Bufpruch.

Hochachtungsvoll

F. Gehrke, Langfuhr,

Entree 15 3.

Das Comité.

ereine

Donnerstag, b. 22. Septbr., Abends 7 Uhr:

Monatsversamminna

im ftädtischen Ghmnafinm.

1. Berichte der Commissions.

2. Berlejung ber Anträge für den Congreß in Hamburg.

Commers

alter Burichenichafter

zu Danzig, Sonnabend, den 1. October cr.

8 Uhr c. t. im Kaiserhof, Heil. Geistgasse 43

Sonntag, den 2. October:

Dampferfahrt auf See.

Große Scharmachergaffe Mr. 7, neben ber Reichsbank.

Special-Geschäft

hygienischer Corsets, Lager eigener, benticher, Barifer unb

Wiener-Corfette vom einfachften bis gu

den elegantesten Genres.

Unfertigung nach Daaf.

Cachirung ohne Polsterung

Leibbinden und Monatsverbände

in großer Auswahl.

neuester Conftruction, alte Billarde

werden tiein.gemacht, neue Gummis

banden eingefett und mit neuem

Zuch bezogen; gleichzeitig empfehle mein großes Lager v. Billardballen,

Anprobe - Zimmer.

Neue Billards empfeble eithenartig Tischbillards

. 11 Hhr c. t. bon

Der Vorstand.

3. Bereinsangelegenheiten.

porfitzenben.

Ulmen- und Mirchaner Weg-Cde.

# Umzüge per Tafelwagen werden gut und billig ausgeführt Joh. Seroff, Große Gusse 15.

1. Damm 12, Cde Beilige Geiftgaffe, empfiehlt ihr reichhaltig fortirtes Lager in

## Strickwolle, Schweiftwolle

unter Garantie bes Richteinlaufens.

Strümpfe, Handschuhe, Corsetts, Tricotagen und Schürzen in nur guter Qualität zu enorm billigen Preifen.

Kinder - Tricots in fehr verschiedener und befonders guter Musführung.

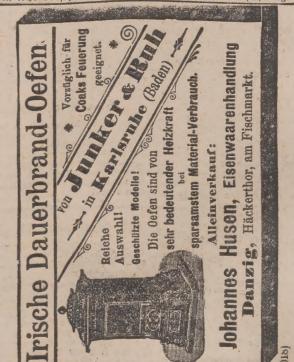

Blumenreich Nachfolger

(Inhaber Wilhelm Scheer), Breitgasse Nr. 16,

zu coulanten Bedingungen in großartiger Auswahl

in Fichten, Birfen, Mahagoni und Nufbanm. Bolnerwaaren,

Betten, Spiegel, Regulateure, Caschenuhren, Lieferungen ganzer Aussteuern. Alte Kunden sowie die Herren Beamten erhalten Möbel ohne Anzahlung (3002

Shpotheken = Bankgeschäft, Nr. 14 Brodbänkengasse Nr. 14.

Capitalien auf städtische Grundstüde bestätige ich bantmäßig zum zeitgemäßen Zindfațe auf 10 bis 15 Jahre fest.

## Direct nach

fährt bis auf Weiteres jeden Dienstag, Donnerstag u. Sonntag

ein Extradampfer.

Abfahrt Danzig Johannisthor 1 Uhr, Hela 5 Uhr Nach-mittags. Fahrpreis Retourbillet 1,50 M. Restauration an Bord.

Der Dampfer "Legan" fährt von 22. September nicht mehr non und bis jum Legen Thor, fondern von und bis "Weichsel" Danziger Dampfichiffahrt- und Seebad-

Uctien-Gefellichaft. Geschlachtete fette Werder Schweineschmalz Gänje treffen Donnerstag früh ein bei Ad. Tuchler, Altst. Graben 33.

a Bib. 40.9, bei 5 Bib. 38.9. Dampf=Kaffee, täglich friich, anerkannt gut, à Pfd. 80 Pf., 1, 1,20 u. 1,40 Mk.

## Albert Meck,

Beilige Geiftgaffe 19. Sehr guten Werderkafe, Bfund 55 .A, echte Limburger, Stüd 40 .A, Commistrod, alle Tage wieder zu hab. 4. Damm12, Uctien-Brauerei-Ausschank.

JUD gemästete Gänse, Enten u. Hühuer Freitag Vormittag im Laden Gr. Wollwebergaffe 26,

Klagen, Befuche und Schreiben jeder Art fertigt fachgemäß Th. Wohlgemuth, Johannieg. 13, parterre, Gde Brieftergaffe. Wilfe und Rath

in allen Broceffen (auch in Che-, Erb. n. Alimentationsfachen) burch den früh. Gerichtsichreiber Brausor, heilige Geiftgaffe 38.

## Beiladung

im Eisenbahnwaggon nach Berlin, Stettin, Bredlan, Bromberg, Königeb., Leipzig, Hamburg, Kiel u. Pofen sucht Anton Kreit, Möbeltransport

Danzig, Steindamm 2. Stadtumgüge werden prompt und billigst ausgeführt. (4455b

Therese Block, Friseuse, empfiehlt fich jum Frifiren in und auf. bem haufe bei maßig. Breife. Drehergaffe & part. Jebe Maurerarb.wird gut u.bill. ausgef. Mattenbuden 20, Th. 15. Soph. u. Marr. w. gut u. bill. umg. Off. unter D95 an die Erv. d. Bl.

AntiquarischeMusikalien (aus der Leihanstalt) be-liebte Salonstüde u. Tänge, den Bogen 10 A, wieder zu haben bei (4451b Herm. Lau, Mufitalienholg., Langg. 71.

## Reue Bücher:

Mogodo, Unter Zigeunern. Hartleben, Der römische Maler. Sewett, Das Glück. Gödicke, Der tolle Graf. Mantegazza, Rathiel ber Liebe. Marriot, Auferstehung. Rossgger, Das ewig Weibliche. Wilbrand, Eine glückliche Frau. Boy-Ed, Der Gluch. Zola, Baris.

find leihweife zu haben Enler's Leihbibliothet, Hi. Geiftgaffe 124.

Novitäten der Leihbibliothef: lara Anhuth, Hundegaste128 Alisander, Beß. Berg, Roß und Reiter. Cotta, Ragout fin de Siècle. Dandet, Stütze ber Familie. Pliess, Postillon d'amour. Gorsdorff, Bon Todes Inaden. Heiberg, Merfur und Amox. Kaisenberg, Memoiren der Ba-ronesse Eäcile von Courtot. Klinckowstroem, Berlor. Liebes-Leo, Radfahrer. [müh. Marriot, Junge Ehe. Müllenbach, Bom heißen Stein. Niese, Erita.

Ortmann, Schwert ber Themis. Polonz, Die Bersuchung.
Twain, More Tramps Abroad.
Viebig, Kinder der Eifel.
Voss, Der neue Gott. Wachenhusen. Frauenschulb.

Ziegler, Augenblidsbilder 

Queues, Legel, Areide, Leder, Points, Pointsähler, Regelfugeln 2c. in größter Auswahl zu billigsten Preisen. Felix Gepp, Brodbäufengasse49, gegenüber der Gr. Krämerg.

Herbst- und Winternenheiten für Anzüge, Beintleider, Paletots, Havelocks sind in reichster Auswahl eingetroffen.

Billigste Preisstellung. Tadellose Verarbeitung.

Watter & Fleck.

# Ar. 221. 1. Beilage der "Dansiger Neueste Nachrichten" Mittwoch 21. September 1898.

#### Aus dem Gerichtssaal.

Schöffengerichtsfigung vom 20. September. Segen zwei vom hiesigen Amtsgericht wegen groben Unsugs erlassen Strasmandate in Höhe von je 50 Mt. hatte hoven. Die Sache kam gestern Mittag vor dem Echösen pruch erhoben. Die Sache kam gestern Mittag vor dem Schössengericht dur Verhandlung. Der Thatbestand, der dem Strasbesehl zu Grunde slegt, ist solgender: gerr Neube op ser ist der Bessitzer des "Hotel Balbhänschen" in Henbuck, das dicht neben dem Specht'schen Grabissenen, bessen Nachbarn besteht ein recht gespanntes Verhältnis, das, wie herr N. in der gestrigen Verhandlung aussagte, hanptsächlich dadurch entstanden sein sol, das herr M. ein Stid seines Frundssiche dei dem Waldhänschen eingezäumt habe, wodurch setzerem die Aussicht in den Bald Berhandlung aussagte, hanptsächlich dadurch entstanden sein soll, daß herr M. ein Sich seines Grundstächen den Waldschen wodurch letterem die Aussicht in den Baldgenommen ist. Das Waldhünschen soll dadurch um 30 000 Mt. entwerthet sein. Um setzt für sein Geschäft Keclame zu machen, kauste herr N. einen Leterkaiten, stellte denielben auf einem an der Hinterfront seines dauses gelegenen und inden Warten des Herrn M. sührenden Balkon auf und nun wurde mit dem Veterkasten Keclamemnist gemacht, die Wochentags den ganzen Rachmittag und Sonntags den ganzen Tag über anhielt. Die zahlreichen Besucher des Specht ichen Stablissements, ebenso die Bewohner der in der Rüch tlegenden Villen sühlten sich durch diese ewige Leiern arg beläsität und mit der Erholung und der Kuhe, die alle in Heubude sinden wollten, war es vorbei. Auch das Concert, das Sonntags im Parke des Herrn Arg gesiört, det Beginn eines seden Musikstäcks seize der Leierkasten ein, so daß die Wirfung des Concerts ganz verloren ging. Die Störung ging sogaar soweit, daß der gesiern als Zenge geladene Herr Königliche Musikstägent Krüger aussagte, er hätte unter Umständen Fein weiteres Concert mehr gegeden. Seirens an den Herrn Leiden Verlehen Petitionen um Verbot des Leierns an den Herrn Lenducht gerichtet, aber ohne Eriolg. Wehr Erfolg hatte eine Anzeige bei Bericht. Durch zweit vorlänfige Beschüsse des Landgerichts wurde das Leiern am Sonn- und Wochentagen ein sür alle Wal verboten, gleichzeitig exstell Herr K. vom Umstegericht die beiden Errafmandate. Zu der gestrigen Verhandlung waren mehrere Wadegäsie als Zeugen geladen. Zhre Aussagen besäärigten mandate. Zu der gestrigen Verhandlung waren mehrere Badegäre als Zeugen geladem. Ihre Aussiagen bestätigten voll und ganz, daß hier grober Unsug und ruhestörender Lärm vorliege, in Folge dessen wurde die Berufung des Hern K. verworfen ihm auch die Kosten des Versährens zur Last gelegt.

#### Locales.

\*Witterung für Donnerstag, 22. Sept. Sturmwarnung, lebhafte Binde, firidweise Gewitter. S.-U. 5,47, S.-U. 5,57, M.A. 1,58, M.-U. 9,4.

\* Personalveränderungen im 17. Armeecorps. v. Bexinge, Pr.-Lt. vom Ins.-Regt. Nr. 14, bisher zur Dienkleistung bei der Schlotzgarde-Compagnie commandirt, à la suite des Regiments geheult. Le i st, Wiltiar-Gerichisactuar auf Probe zu Thorn, zum Militär-Gerichisactuar ernannt. Menzel, Proviantamisrendant in Danzig nach Mainz (Armee = Conservensabert), Zeiz, Proviantamiscontroleur in Bromberg, als Proviantamisrendant nach Danzig versett.

Danzig verieti.

\* Perjonalien bei der Poit. Berjett find der OberPoftaffitent Görke von Soldan (Ottpr.) nach Dirichan, die
Poftaffitenten Brojins von Kojenberg (Weiper.) nach
Pelpzig, Kaufmann von Schneidemithl nach Dr. Krone,
Krecklan von Neufahrwaffer nach Pelplin, Alfred Krüger
von Kenendurg (Weftpr.) nach Danzig, Krugel von
Strasburg (Weftpr.) nach Danzig, Raifadomski von
Strisburg (Weftpr.) nach Danzig, Raifadomski von
Keißenburg (Weftpr.) nach Danzig, Rabock von Wrotek
nach Eulm, Pauthenius von Elbing nach Danzig, Keinest
von Sturthof nach Subkan, Scheffler von Strasburg (Weftpr.)
nach Eulmfee, Treichel von Wieizig nach Leba und
demnächst nach Zelasen, Wagner von Gruczno nach Thorn
und demnächst nach Danzig, Wittkopp von Dirichan nach
Grandenz.

Constructionspläne jetzt ausgearbeitet sestliegen, vervient an diesen Ausspruch des Staatsjecretärs nehmenden Berkehr als zu klein erwiesen hatte, nach dem
nen erbauten Halt städt ische Eraben 31, Ede
erinnert zu werden. Denn schon im ersten Ausnen erbauten Halt städt ische Eraben 31, Ede führungsjahr des Flottengesetzes machen sich jetzt die Segnungen desselben für die heimische Industrie in ersvenlichster Beise bemerkbar. Bekanntlich wurden für das laufende Etatsjahr fieben Schiffsbauten und eine neue Torpedobootedivision bewilligt, die an Gestammibausummen einichließlich der dereinst auszuführenden Probesahrten gegen 581/2 Millionen Prark erfordern. (Die Auschaffungskosten der Armirung und jene für die Herstellung der Torpedoarmirungen müssen außer Berücksichtigung bleiben, da diese den Bauwersten nicht zusallen.) Bon diesen 53½ Millionen Mark werden nach der jetzt seskstehenden Bergebung der Schisse auf dem Staatsmerften nur 14,1 Millionen Mark verbaut werden (11,6 Millionen bei dem Bau des neuen großen Kreuzers auf der Rieler fiscalischen Werft und 21/2 Millionen bei dem Ban der beiden Ranonen boote auf der Kaiserlichen Werst in Danzig, die als Ersat für den "Wolf" und den "Habicht" bestimmt sind) während den Privatwersten — einschließlich der bei Schichau in Auftrag gegebenen neuen Torpedo-bootsdivision — von dieser Gesammtbausumme durch den Zuschlag den beiden Linienschiffe und der beiden tleinen Kreuzer nicht weniger wie über 39½ Million zugesallen sind. Es bedarf keiner Frage, wie sehr sich die Segnungen dieser Bauausträge auch in den Nebengewerken bemerkbar machen werden, die am deutschen Kriegsschiffbau direct und indirect be-

Gifenbahnftrede Brauft-Carthaus. Die Beitung und Beausschitigung des Postberriebes auf der Sisen-bahnstrecke Praust-Carthaus geht zum 1. Ociober von dem kaiserlichen Postamte in Danzig auf daszenige in Carthaus über.

Socialbemofratifche Berfammlung. Gine öffentliche Bersammlung der socialdemokratischen Parket war zu gestern Abend nach dem Locale des Herrn Steppuhn in Schiblitz einberusen, der Beinch war nur mäßig. Der Genosse verufen, der Beinch war nur mäßig. Der Genosse Gottschalt-Königsberg referirte über die Frage der Dr. Gottschalk-Königsberg referirte über die Frage der Betheiligung der Socialdemokratie an den Landtagswahlen. Nachdem der Redner die Bedeutung des Landtagswahlen. Nachdem der Redner die Bedeutung des Landtages als gesetzgebenden Faktor anseinandergesetzt und über das Dreiclassenwahlrecht gesprochen hatte, ichloß er mit der Bemerkung, auf dem Hamdurger Karteitage sei beschlossen worden, sich überall wo möglich an der Wahl zu betheiligen. Er halte die Angelegenheit aber noch nicht sitz spruchreif, sondern empsehle der Berjanmlung die Beschlußfassung über die Besteiligung bei den Wahlen noch auszusiesen die nach dem Stuttgarter Parteitage, der am 2. October zusammentritt und sich bierüber auch schlössen werde. DieserBorschlag wurde Sintigarier Parieitage, der am 2. October zusänmentritt und iich sierüber auch ichlussig machen werde. DieserBoricklag wurde einstimmig angenommen. Weiter referirte Dr. Gottschalt über Beiheiligung an den Stadtverord netenswahlen. Er empfahl diese. Benn sie ansangs auch keinen Erfolg haben werde, werde der Erfolg doch mit der Zeit kommen. Hierüber wurde nach langer Debatte kein Beschluß gefaht. Erst um Mitternacht war die Verjammlung heendet.

beindet. \* Landwirthschaftskammer. Die gestern be-gonnene Vorstandssitzung der Westpreutischen Land-wirthschaftskammer wurde heute Mittag 12 Uhr im Situngssaale der Landwirthsmaftstammer fortgesett.

Situngssaale der Landwirthswaftskammer fortgeset.

\* Feuer. Sin größerer Feuerickein wurde gestern Abend gegen to Uhr in unserer Stadt sichtbar. Bie wir beute ersahren rührt derselbe von einem größeren Brande in Schönro hr her, durch welchen die Gebäude des Hern Besper K i e p in Alche gelegt wurden.

\* Tazameter in Danzig. Bie uns von maßgebender Selte mitgeshellt worden ist, beabsichtigt die hiesige Tazameter-Pubrgeielichaft den Betrieb bereits in den ersten Tagen der nächken Bodie aufzunehmen, da die C. Koelliche Bagensabrit dis dahin ichon einen Theil der bestellten Bagen sertiggesiellt haben wird. Wie wir in den letzten Tagen undem Tazameter-Probewagen zu bevbachten Gelegenheit sanden, machen die kennen Fadrzeuge einen sehr eleganten Eindount,

wo sich namentlich der Schaltervorraum für den stets zunehmenden Verkehr als zu klein erwiesen hatte, nach dem
nen erbauten Haufe Altskädtlicher Grab en Il, Eck
Hausthor, verlegt. Hier hat der Kaufmann Gustav
Schwarz neue zweckentsprechende Diensträume ganz nach den Ungaben der Postverwaltung hergerichtet. Durch die Verlegung des Zweigpostamis nach dem Altskädtischen Graben wird zugleich den Wünschen der Einwohner des zenseits desselben gelegenen Stadtsheils in gebihrender Beise Rechnung getragen.

Glaidenpoft. Der Gutsvorftand von Bod Redlau herr A. Salm, überfendet uns heute eine Bisitenkarte welche gestern Morgen in einer Flasche an dem Strande von Hoch Redlau aufgespült worden ift. Die Karte trägt den Namen: "Ag nes Bartel". Da angenommen werden kann, daß es sich hier nicht um einen ichlechten Scherz handelt, sondern daß die Eigenthümerin der Karte vielleicht verunglückt ist, so wiufahren wir gern dem Buniche des Gutsvorftandes, indem wir von diefer Flaschenpoft Notis nehmen.

\* Der Verein ehemaliger Fünfer hielt am Montag seine Monats-Versammlung ab, in welcher beschloffen wurde, das Stiftungsfest am 15. October durch ein Festessen

feine Monats-Verlammlung ab, in weicher beichlossen wurde, das Stiftungsse in am 16. October durch ein Festessen auf eiern.

Agen auf See herrichte, hat mehrfache Handisen berbeigesstührt. So wurde dem Segler "Al ne Louisse" (Capitan Genfeburg), auf der Meise von Königsberg nach Hortigesstührt. So wurde dem Segler "Al ne Louisse" (Capitan Genfeburg), auf der Meise von Königsberg nach Hortigenstührt. So wurde dem Segler "Nu ne Louisse" (Capitan mit einer Weizenlahung, die Labung lose, und der Capitan mit einer Beizenlahung, die Labung lose, und der Capitan mit einer Abeizenlahung, die Labung lose, und der Capitan mit einer Weizenlahung, die Labung lose, und der Capitan mit einer Weizenlahung, die Labung lösen und repartren.

\* In der Tandbinnumenischte wurde gestern die öffentliche Prüfung der Zönkinge abgeschatten, welche sich über Urtiffulations- und Sprachforumenunterricht, über Imgangsiprache, biblische Geschichte, Kechnen und Kanurbeichreibung erstreckte. Es wurde durch werden und Kanurbeichreibung erstrecke. Es wurde der Expres sicher abgesehen. Die Prüfung war höchs interessant, denn man konnte von der Entwickelung der Laute bis zur allmählichen Aneignung der Lautsprache einen Einbilich in die Nethode des Sprechnnerrichts gewinnen. In der biblischen Weichten wurde die Petlung des Tandbitumment, im Nechnen die Acpecies im unbegrenzten Agelenkreise sowie ein kauferrechnung und in der Naturbeschreibung Kassesdum und Theeftrand behandelt. Die Herven Schultant Dr. Damus, Sanitätstah Dr. Tornwaldt, Stadrant Toop und andere Mitglieder der Schul-Devutation sowie ein zahlreiches Publicum wohnene der Prüfung mit reger Theilunghme dei.

\* Erundbessehen der Krüfung mit reger Theilunghme dei.

\* Erundbessehen der Krüfung kur reger Theilunghme dei.

\* Erundbessehen der Krüfung kur reger Theilunghme dei.

\* Erundbessehen der Krüfung kur gegen genen des gegenes der wirder Schulenberg Gen und bei von den Andeiter Sanit Sechlich sieden Sehelune an die Emekahrabrikmeister Rahmund Brinkschen Sehelune nach einer Schulenbesche

gegangen.

\* Ginlager Schleuse, 20. Sept. Stromab: "Weichsel"
von Thorn mit 10 To. Weizen und 20 To. Mehl auf Ordre demnächt nach Zelasen, B ag ner vom Gruezom ond Thorn mod Thorn und demnächt nach Danzig, B ittfopp won Dirichau nach Expensive Bode anhamehmen, do die C. Knoelliche Bagen and demnächt nach Danzig, B ittfopp won Dirichau nach Fapen der nächten Wird. Wie mir in den letzten Agen an hat sich h

#### Schiffs-Rapport.

Menfahrwaffer, 20. September.

Angekommen: "Tres facium Collegium," Capt. Enfing, von Kapenburg mit Kohlen. "Hamonia," SD., Capt. Meikh, von Kalea mit Gisenerz. "Joiefine," Capt. Jacobsen, von Carlshamn mit Steinen. "Anna," Capt. Witt, von Begesad mit Kohlen. "Stadt Lübed." SD., Capt. Krause, von Lübed mit Gisern. "Bessey," SD., Capt. Hause, von Lukea mit Gisenerz. "Friedrich Wilhelm Jebens." Capt. Bruhn, von Stilb mit Ballast. "Margarethe," Capt. Betersen, von Königsberg mit Delkaden nach Laudskrona bestimmt (Rothbasen). "Eudwig," Capt. Speck, von Memel mit Holz nach Apenrade bestimmt (Nothbasen).

Gesegelt: "Nartha." SD., Capt. Arends, nach Southampton mit Holz. "Congreß," SD., Capt. Dabbert, nach Björneborg, leer. Reufahrwaffer, 20. September.

Ankommend: 1 Segler. 21. September.

Central-Notirung&-Stelle ber Prenfischen Landwirthschafte - Rammern. 20. September 1898.

Für inländisches Getreide ift in Me. per To. gezahlt worden.

|                                                                                                                | Weizen                                                                                            | Roggen                                                                               | Gerste                                | Hafer                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pēzirī Stettin<br>Stolp<br>Danzig<br>Thorn<br>Königsberg i. Pr.<br>Allenfiein<br>Bredlau<br>Projen<br>Bromberg | 156 167<br>165<br>152 169<br>145 160<br>160<br>167 175<br>154 169<br>157 167<br>162 165<br>1631/2 | 124136<br>123<br>133135<br>115128<br>125<br>139145<br>130140<br>127134<br>128<br>133 | 130160<br>145<br>135142<br>120128<br> | 122-132<br>124<br>121122<br>120132<br>139140<br>118150<br>1191/2 |

viach privater Ermittelung:

| Berlin                 | 174    | 712gv.p.L.<br>143<br>136<br>1381/4<br>140 | 160        | 148<br>132<br>1261/2 |
|------------------------|--------|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| Bosen .                | 167    | 134                                       | 150<br>145 | 157<br>150           |
| auf Grund heutiger eig | Weltmi | irtt                                      | 000        |                      |

einschl. Fracht, Zoll und Spesen, aber ausschl. der Qualitäts-Untericiede.

| Bon                                                                                                                 | Nach                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                           | 20./9.                                                                                                     | 19./9.                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| New-York<br>Chicago<br>Liverpool<br>Dbeffa<br>Kiga<br>Paris<br>Umfterbam<br>New-York<br>Dbeffa<br>Riga<br>Umfterbam | Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin | Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Hoggen<br>Roggen<br>Roggen<br>Roggen | Roco<br>September<br>do.<br>Boco<br>do.<br>September<br>Movember<br>Bocs<br>do.<br>do. | 721/2 Cts.<br>649/4 Sts<br>6 ff.91/2 c.<br>85 Sop.<br>92 Rop.<br>21/85 Fr.<br>171 fl. fl.<br>53 Cts.<br>67 Cop.<br>77 Rop.<br>181 fl. fl. | 172,50<br>168,60<br>177,75<br>170,50<br>170,75<br>176,25<br>161,50<br>148,25<br>146,50<br>150,75<br>147,25 | 168,25<br>177,75<br>168,75<br>170,75<br>174,25<br>161,50<br>146,75<br>144,75 |

| nem=nor                 | ₹ 20. @ | sept., L | (kends 6 Uhr (Kabi | el-Telec | ramm.) |
|-------------------------|---------|----------|--------------------|----------|--------|
|                         | 19./9.  | 20./9.   |                    | 19./9.   | 20./9. |
| Can. Bacifie-Actien     |         |          | Buder Fair ref.    | 1        | 1      |
| North Bacific=Brei      | 773/8   | 781/2    | Musc               | 318/16   | 33/4   |
| Refined Betroleum       | 7.30    | 7.30     | Beizen             | 110      | 0.10   |
|                         |         | 6.65     | per September      | 701/2    | 711/4  |
| Stand. white i. N .= D. | 0,00    | 0.00     |                    | 40-12    |        |
| Gred. Bal. at Dil Cith  |         | 100      | per October .      |          | 4000   |
| Februar                 | 102     | 102      | per December .     | 671/4    | 681/8  |
| Somal & West            |         |          | Raffee pr. Octhr.  | 5.20     | 5.30   |
| Steam                   | 5.10    | 5.121/2  | per Decbr.         | 5.55     | 5.60   |
| do. Rohe u. Brothers    | 5.35    | 5.35     |                    |          |        |
| Chicago                 |         | ent. 2   | tbends 6 Uhr. (Rab | el-Telec | ramm.) |
| 0,11,0                  | 19./9.  | 20 /9.   |                    | 19,/9.   | 20./9. |
| m                       | 1       | 1        | wan Wai            |          | 688/8  |
| Beizen                  | 1000    |          | per Mai            | 0244     | 00-18  |

### Thorner Weichsel-Schiffs-Rapport.

| Bewoltt. Barometerstano: |                                        |                                 | Beranderling.        | Schille-Bertett. |                           |  |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--|
|                          | Name<br>bes Schiffers<br>ober Capitäns | Fahrzeug                        | Vabung               | Bon              | Nach                      |  |
| 1                        | Cap. Schröber<br>Kuley<br>Schulg       | D. Broms<br>berg<br>Kahn<br>bo. | Güter<br>Icer<br>bo. | Thorn bo.        | Danzig<br>Bromberg<br>bo. |  |

Bestens empsohlen. Die von der Firma A. Was-muth & Co. hergestellte Opal-Pasta ist zur Ent-fernung von Fettsleden gut geeignet, und kann ich die-selbe bestens empsehlen. Berlin, Friedrichstraße. D. Schmidt, Thierarzt. (2122

## Amtliche Bekanntmachungen

gegen den Schankwirth Friedrich Albert Schaddach aus Heubude, geb. am 31. December 1844 zu Stutthof, evangelischer Religion, wegen wiffentlich falscher Anschuldigung und versuchten Betruges hat die I. Straffammer des Königlichen Landgerichts zu 2, gu Dangig am 19. Marg 1898 für Recht erfannt:

Betruges in zwei Fällen freigesprochen; dagegen einer wissensteilt falschen Anschalbigung des Gemeindevorstehers Johann Meydam in Heubube für schuldig erklärt und deshalb zu sechs Wonaten Gesängniß verurtheilt; auch wird dem Gemeindevorsteher Meydam die Besugniß zugesprochen, die Berurtheilung des Angestagten gut dessen Gosten hinnen Berurtheilung des Angeklagten auf dessen Kosten binnen 4 Wochen nach Empfang einer Ausfertigung des rechtsträftigen Urtheils durch einmalige Einrückung der Urtheilssormel in die "Danziger Zeitung", die "Danziger Allgemeine Zeitung", die "Danziger Neuesten Nachrichten" und in das "Kreisblatt des Kreises Danziger Niederung" öffentlich bekannt zu machen. Die Kosten des Versahrens werden, soweit Freisprechung

erfolgt, der Staatscaffe, im übrigen dem Angeflagten auferlegt Die Richtigkeit der Abschrift der Artheilsformel wird beglaubigt und die bescheinigt. IH. M. 69/97. Bollftrechbarkeit

Danzig, den 12. August 1898. (L. S.) gez. Zlotowski, Gerichteschreiber bes Röniglichen Landgerichte.

## Aufgebot.

Auf Antrag 1. ber verwittmeten Frau Laura Speer geb. Harder &u Zappot, Brombergerstraße 1, vertreten burch ben Rechtsanwalt Weiss.

2. a. des Landwirths Adolf Eugen Lanser zu Bischin in Bofen,

b. des Fräulein Helene Hedwig Lanser zu Berlin, e. der minderjährigen Anna Marie Lanser, d bes minderjährigen Johannes Richard Lanser, fämmtlich vertreien durch den Kaufmann Johannes

Lanser in Danzig — und zwar zu a und b als Bevollmächtigten, zu e und d als Bormund —, dieser vertreten durch den Rechtsanwalt Suckau in Danzig, 3. der verwittmeten Frau Gutsbesitzer Emilie Sontag geb. v. Ankum in Bonin bei Schmarzenau Beftpr. vertreten durch den Rechtsanwalt Levysohn in Danzig,

4. des Conditor August Liebig in Reufahrwaffer, Bittme Susanna Dorothea Klimmeok geb. Wulff in Ohra,

werden die unbekannten Inhaber der folgenden Sypothekenurkunden über

gu 1, a. 1000 Thaler, Reft von 2000 Thalern rudftändigem Kausgeld und eingetragen im Erundbuche von Bürgerwiesen Blatt 2 in Abitseilung III Kr. 1 für den Fleischermeister August Carl Speer in Danzig, bestehend aus dem Kausvertrag vom 11. September 1852, aus dem Recognitionsichein vom 21. November 1852, dem Hypothefenbuchsauszuge vom 17. September 1861, der notariellen Berhandlung vom 29. Juni 1861, 8 Sypothefenbuchsauszügen vom 17. Februar 1871

und der beglaubigten Abichrift der gerichtlichen Ber-handlung vom 10. December 1870, b. 500 Thaler Absindungscapital, eingetragen für den Fleischermeister August Carl Speer in Danzig, bestehend aus der notariellen Berhandlung vom 29. Juni 1861, ben Spothekenbuchsauszügen vom 17. September 1861 und vom 17. Februar 1871 und ber beglaubigten Abschrift der Ausserrigung der gerichtlichen Berhandlung vom 10. December 1870, 500 Thaler Darlehn, eingetragen im Grundbuche von

500 Thaler Darlehn, eingetragen im Grundbudge von Danzig, Röpergasse Blatt 25 Abtheilung III Kr. 3, umgeschrieben für den Schlossermeister Richard Lanser in Danzig, bestehend aus der notarrellen Verhandlung vom 20. August 1861, dem Hypothetenbuchauszuge vom 17. September 1868,

von Neu-Schottland Blatt 4 Abtheilung III Nr. 4, umgeschrieben für die Frau Gutsbesitzer v. Ankum, Jeannette Louise geb. Weickhmannzu Mitteldorf bei Sanlield, bestehend aus der notariellen beglaubigten bei Saalield, bestehend aus der notariellen beglaubigten Schuldurfunde vom 21. November 1844, dem Necognitionsschein vom 11. April 1845, dem Auszug aus dem Hypothesenbuche vom 12. November 1864, 6840 Mf. Darlehn eingetragen in den Grundbüchern von Lavendelgasse Blatt 5 und 6 Abtheilung III Nr. 34 bezw. 48, bestehend aus den Hypothesenbriefen vom 10. April 1891 und Aussertigung der gerichtlichen Verkandlung num 7. Sehrvar 1890. Verhandlung vom 7. Februar 1890,

230 Thaler Darlehn, eingetragen im Grundbuche von Ohra Blatt 318 in Abtheilung III Ar. 2, bestehend aus der Schuldurkunde vom 18. Februar 1869 und dem Auszug aus dem Sypothefenbuch vom 12. Marg 1868 aufgefordert, spätestens in dem auf

#### ben 10. Januar 1899, Bormittags 11 Uhr.

vor dem unterzeichneten Gericht, Pfesserstadt, Zimmer 42, ansiehenden Termine ihre Rechte anzumelden und die Urfunden vorzulegen, widrigensalls die Krastloserklärung derselben erfolgen wird.

Dangig, ben 14. September 1898.

ausgeschlossen werden.

Rönigliches Amtsgericht Abthl. 11.

## Aufgebot.

1. der Frau Raufmann Johanna de Veer geb. Wilda zu Leipzig, 2. der vermittweten Frau Clara Ohloft geb. Wilda

gu Straljund,

pertreten burch Rechtsanwalt Pablan - werden alle Die jenigen, welche das Eigenthum des rechts des Wegs nach Stolzenberg belegenen Trennstuds 670/267 des Karrenblatts 5 der Gemarkung Altichottland (16 ar 30 qm groß) beanspruchen, aufgesordert, ihre Ansprüche und Rechte spätestens im Auf-

am 17. November 1898, Bormittags 11 Uhr, im Gerichtsgebäude Pfefferstadt Zimmer 42 anzumelben, widrigenfalls sie, sofern sie unbekannt sind, mit denselben

Danzig, den 14. September 1898. Königliches Amtsgericht Abthl. 11.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnit gebracht, baß bie im hause Jopengasse Rr. 87 befindlichen Bureaus für Gewerbe- und Gebäube: Steuer-, sowie Stadt-Ausschnst-Sachen am 22. September cr. nach Hundegaffe Dr.10,

1 Treppe, verlegt merben. Dangig, ben 17. September 1898. Der Magistrat.

sollen in der Hafenbatterie die mährend der diesjährigen See= chießübung unbrauchbar gewordenen Hölzer (Scheibenreste) öffentlich meistbietend gegen Baarzahlung verk. werden. (3011 2. Bataillon Fufartilleric-Regiment bon Sinberfin.

#### Bekanntmadung.

Die Erhebung des Brudengeldes an der alten Weichsel zu Dirschau soll vom 15. November b. 38. ab auf ben bestimmten Zeitraum von 3 Jahren, bezw. Jahr mit fillichweigender Verlängerung auf ein weiteres Jahr unter Steigerung der vorherigen Pachtfumme um 2%, wenn nicht sechs Monate vor dem Ablaufe bes Pachtjahres gefündigt wird, verpachtet werden. Bur Abgabe ber Pachtgebote ift Termin auf

Dienstag, 11. October cr., Vormittags 10 Uhr. Bureau der Wafferbauinspection zu Dirichau anbe-

Die näheren Bachtbedingungen werden im Bietungstermine bekannt gemacht, fie tonnen aber auch vorher im Geichäftszimmer der unterzeichneten Bafferbauinspection mahrend der Dienftftunden eingesehen merden. Bur Sicherung des Pachtgebots ist von jedem Bieter eine Caution von 300 Mf. bei Beginn bes Termins niederzulegen.

Dirichau, 13. September 1889. Königliche Wafferbauinfpection.

#### Familien-Nachrichten

Geftern Rachmittag ein Mädchen einpaffirt. Ohra, den 21. Sept. 1898.

Paul Wadsack und Frau Meta geb. Konietzko.

heute Morgen 8 Uhr verschied ganz sanft nach Rtägigem Krankenlager, in Folge eines Schlaganfalls, mein inniggeliebter Mann, unfer herzensguter Bater, Schwieger-, Großvater und Onfel, der Rentier

### Friedrich Wilhelm Joost

im 79. Lebensjahre tiefbetrauert von den hinterbliebenen.

Ohra, den 20. Sept. 1898.

Die Beerdigung findet Freitag Nachmittag 3 Uhr auf dem hiefigen Kirchhofe ftatt.

#### Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Theilnahme bei der Beerdigung meines geliebten Mannes

#### Otto Bluhm

und für die zahlreichen Aranz-und Blumenspenden fage ich hiermit meinen heralichsten Dank.

> Emma Bluhm Wittwe.

51/2 Uhr, entschlief nach langem schwerem Leiden mein innigfigeliebter Mann, unfer Bater, Bruder und Ferdinand Trabandt

im 53. Lebensjahre. Diefes zeigt tiefbetrübt an

Danzig, den 21. Sept. 1898 Familie Trabandt.

## Auctionen

#### Auction weg.Aufgabe ber Wirthichaft

Freitag, ben 23. Cept. beim hofbesitzer Robert Schilke in Rambelisch. Ansang 10 Uhr. 1 ichw. Hengstfüllen, 1 Sattel mit 2 Zäumen,1 Sopha,1 Sophatisch, mehrere Bettgestelle, mehrere Kleiderschränke, 1 alterthüml. Uhr, 1 Bintbademanne, 1 Belg, 1 Pelzdede, 1 Mangel, 1 Fleischmaschine, 1 Wurststropfmaschine, 1 Raffeebrenner, 1 großen Bett-taften u. mehr. and. Gegenstände.

## Gr.Auction Häkergasse 7.

Freitag, den 23. September, Vorm.von 10Uhr ab, merbe ich im Auftrage der Frau Segall weg. Fortzuges aus Danzig verschied. Kleider, Wäsche, Betten, Stiesel, diverse Wöbel öffentlich meistbietend a tout prix gegen gleich baare Zahlung versteigern.

s. Weinberg, Auctionator, Fischmark 15. (4421b

## Bekannimadung.

Die von mir in der Pfandleih. Anstale Goetz, 3. Damm 10 anberdumte Auction findet Donnerstag, den 22. Septbr. cr.

Vormittags von 9 Uhr ab Janisch, Gerichtsvollzieher. Breitgasse 133, 1 Tr.

## Auction

Innggarten, 110 im Gartenlaus. Breitag, ben 23. September cr. Bormittags 10 uhr. werde ich im Auftrage wegen Fortzug von Danzig gegen baare Zahlung versteigern:

1 mah. Sopha und 2 Fauteuils mit braunem Ripsbezug, 1 mah. Sopha und 2 Fauteuils mit braunem Ripsbezug,
1 Chaifelongue, 1 großes Schlaffopha, 1 großen Aleiderfchrank, 1 Luktschrank, 3 Kachtriche, 1 vvalen Tich mit Decke, 1 Biener Lehnstuhl, 1 mah. Kinderichreichbureau,
1 Blumenttich, 9 mah. und 6 nuße. Rodrstühle, 2 Bücherregale, 2 kleine Actenftänder, 1 eilernes Bettgestell, 2 Leuteichränke, Teppiche, Gardinen, diverse Gartenmöbel, 1 Kinderdruckermaschine, 1 Blumenpresse, 2 Jahrgänge "KomanBeitung", 1 Jahrgang "Zur guten Stunde", Monatsheste,
Bochenschriften und Makulatur;
ferner 1 langen Belzmantel u. Mütse, I Havelock, 1 Militärmantel,
1 Winterpaletot, 1 Sommerüberzieher, 2 Kaar Stiesel 2c.,
wozu ergebenst einlade.

wozu ergebenft einlade.

A. Karpenkiel, Austionator und gerichtlich vereidibter Tayator, Baradiesgasse Nr. 13.

Treitag und Sonnabend, den 23. und 24., Vormittags 9 Uhr, werde ich im Aufirage wegen Aufgabe des Geschäfts: 1 Sad ged. Java, 2 Säde Santos-Kassec, 10 Brote Incher, 1 K. 3. 3uder, 15 Ph. weißen Candis, 20 Ph. Spocoladenmehl, 3 Säde Meis, 1 Partie Mandeln, Rosinen und Corinthen, 4 Kisten Rudeln, 1 Sad Soda, 1 Sartie Mandeln, Rosinen und Corinthen, 4 Kisten Rudeln, 1 Sad Soda, 1 Sartie Mandeln, 1 Sad Flaumen, 1 Sad gem. Zucker, 10 Büchsen Fleisch, 10 B. Thee, 1/2 Kiste Congo-Thee, 1 Parthie Cichorien, 1 Sad Hammund Cognac, 1 Secimal-Waage und 2 Tasel-Waagen mit Gewichten, Decimal-Waage und 2 Tafel-Wangen mit Gewichten, jowie sammtliche Colonialwaaren und Utensilien an Meifthietenden gegen Baar verkaufen.

Auctionator and gerichtlich vereidigter Taxator, Langgarten Rr. 73.

# Mobiliar-Auction

Danzig, Frauengasse 44, Saal-Etage. Freitag, ben 23. September er., Vormittags von 10 Uhr ab werde ich im Auftrage ein fehr gutes nuftbanm Mobiliar versteigern, als:

1 glatibraune Plüjchgarnitur, 8 Kleiderschränke, 2 Verticows, 4 Bettgestelle mit Sprungfedermatrazen, 1 gr. Pseilerspiegel nebst Pseilerspind, 2 kl. Pseilerspiegel, 1 Küchenglasschrank, Waschisch mit Marmor, 1 Schlassopha, 1 eleg. Sopha mit Plüschtschen, Siühle, 1 Ausziehtisch, 1 Sorgsuhl, Paneelbretter, 2 Sophatische, Wandbilder, 2 mah. Kohrlehnstühle, 1 Stehpult, 2 Regulateure, 1 Bücherschrant, 1 Krone, Nippes-tifche, Nippessachen, 1 gr. Speisetafel, passend für Restauration, 3 Teppiche, 1 Kinderbettgestell, verschiedenes Anderes

Sommerfeld, Auctionator und Tarator.

Morgen Donnerstag, ben 22. September, Bormittags von 10 Uhr ab, versteigere im Auftrage

Ein gut erhaltener größerer

Geldichrank

wird au faufen gesucht. Offert. unter D 74 an bie Exp. erbet.

Materialw.=Gesch. mit Flaschen=

bierverkauf, fof. rejp. 1. Oct. zu

übernehm.Off.u.d 93 an die Exp.

But erh. Puppenwagen wird zu

faufen gesucht. Off. u. D 92 Exp.

Gut erhalt. Oberbett gu faufen gesucht. Off. u. D 96 an bie Exp.

sweithuria. Geldspind

gut erhalten, zu kaufen gesucht. Off. unt. D 72 an die Exp. (4436b

Einen gut exhaltenen

Arbeitswagen

(Federn), 1 gut erhaltener vier-

rhaltenes Gefchirr für befferes

Sahrzeug zu faufen gefucht. Off

Reftaurant Schlachtviehhof.

Ctagere oder Glaskasten

für Restaurations-Labentisch gesucht burch Heidenreich, Sätergassen-Ede, gegenüb. Markihalle.

Gin Blumentritt und

Klöppeltisch

u faufen gesucht Stadtgebiet 24.

Beitungspapier wird gefauft

Extradegen mit Nickelscheide für

Feldwebel zu kaufen gesucht. Offert. unter **D 217 an** die Exp.

Im Reuftädter oder Putiger

Gastwirthschaft

von gleich oder fpäter zu pachten oder zu kausen gesucht. Offert. unter **D 79** an die Exped. d. VI.

Militärkleid., Fischbein, Treffen,

Säbel werd. gefauft Breitg. 110

Kleiderschrank zu kaufen gesucht Voggenpsuhl 17/18, parierre.

Gin fleines Sans

mit Gart. wird zu taufen gefucht.

Off. u. D 204 an die Exp. d. Bl.

Berd.-Rafe tauft R.Dunkel Danz

Möhrl Betten,Kleider,Wäsche unter M an die Exped. (38316

Suche eine gangbare Bäderei

in Danzig ev. Langfuhr zu fauf.

Off. unt. D 188 an die Exp. d. Bi

Ein gebrauchtes amerikanisches

Billard gesucht. Offerten unter

Gin einthüriger gestrichener

Kreise wird eine

Polzmarkt 4.

Littmann.

das bereits angezeigte Weobiliar. Ed. Glazeski, Auctions Commissarius und Tagator.

## Auction

Olivaerthor No. 7, Café Behrs.

Donnerstag, b.22. Cept.cr., Bormittags 101/2 Uhr, werde ich im Auftrage wegen Umzug u. Verkleinerung der Wirthschaft die hier untergebrachten Sachen gegen baare Zahlung ver stiegern: 1 sehr gutes überpolst. Sopha und 2 Fauteuils mit braunem Plüsch, 1 mah. ovalen Sophatisch mit brauner Plusch bede, 1 mah. Gallerieichrant Aleiderschrant, 1 mah. Danuenschreibtisch, 1 maß. Spiel-tisch, 1 maß. Spiegelspind, 1 Saß Einschiebetisch, 1 maß. Beisat-tisch, 10 maß. Rohrstühle, 1 maß. Spiegel, 1 birt. Pfeilerspiegel mit mah. Console und Marmor-platte, 1 Kleiderständer, 1 mah. Commode, 1 Ruhestuhl, 1 birk. Bettgestell, 1 Schlascommode, div. Tische, Laltes Sopha, Igroß. Betttaften, 3 Satz gute Betten, 1 Mehlkasten, 1 fast neues Damenfahrad ze. wozu ergebenst einlade.

A. Karpenkiel, Auctionator und gerichtlich vereidigter Taxator. Paradiesgasse 13. (2995

### Muction in Westlich Neufähr

bei Benbude. Freitag, 23. Cept. 1898, Mittags 12 Uhr, werde ich baselbst im Wege ber Zwangs. pollitredung

Wachstutter (Weftlich Neufähr Nr. 4), 1 Compaß, 2 Laternen, 4 Segel, 1 Maft, 1 Drachen, 95 Neige, 2 Riemen 2c. (3004 öffentlich meistbietend gegen Baarzahlung versteigern.

J. Wodtke,
Gerichtsvollzieher, Danzig, Alistädt. Graben 42.

#### Kaufgesuche

#### Ein herrschaftliches Grundstück

mit Garten von minbestens 10 Zimmern, für eine Familie bewohnbar, wird zu kaufen ges. Off. unt. B 711 an die Exp. (42526

#### Wilch

bet täglich zweimalig. Lieferung dauernd gesucht. Nehring Nachil., Röpergaffe 7. Patentflafchen m.get.2. Damm17.

50-150 Liter Wilch gesucht per 1. October Offerten unter B 201 an die Expedition diefes Blattes.

1 Handtafelwagen & Möb. ] zu kaufen ges. Holzmarkt 3, 1 Tr Mittelgasse 2, Th. 11, 1 Tr. werd, alte Stubenläufer gekauft.

Mittwoch

1 nußbaumnes Buffet aut erhalt., wird zu kauf. gesucht. Off. unt. D 101 an die Exp. d. Bl. 20-50 Lit. Wilch f. d. gef. Sper-lingsg. 24, Weierei Klatt. (44286 Ein Ordr. Wag., Spülb., Böcke u. Bänge 3. Bierv.-G., leer. Bierfl. gei. Tagneterg. 5, 2 Tr., Glaede. EinLeder- od. Leinewand-Hand. foffer, Größe v.63 Cent, an, w. du kaufen gesucht. Rähm 15, Th. 8.

Rohbernstein wird gek. Hl. Geiftg. 104. (44476 1 fl. Repositorium u. 1 Tombank w. zu faufen gef. Schüffeld.25,pt. Gr. Schließkorb wird zu kaufen gefucht Am Spendhaus 1, links.

### **Pachtgesuche**

#### Restaurant oder fleines Hotel

fuche zu pachten, würde felbiges nuch nach kürzerer Zeit kaufen. Off. unter 03031 an d. Exp. (3031

#### Verkäufe

Fortsetzung auf Seite 10.

#### Gangbare Selter-Kabrik zu verk. Offerten unter 03039 an die Exp. dieses Blattes. (3039)

Veineres Restaurant

wird zu verpachten eventl. mit Grundstück zu verkaufen gesucht. Offerien unter 03038 an die Expedition dieses Blattes. (3038

#### Grundstücks - Verkanf In Beiligenbrunn bei Lang.

fuhr ist ein großes Grundstlick mit mehreren Baustellen zu verkausen. Selbstkäuser belieben Offerten unter D 214 an bie Expedition diefes Blattes ButesGrundst.,Mittelwohnung.

6000-MUnz.z.v. Ug.v. Off.u.D234 Ein herrichaftliches Haus in guter Lage ist günstig zu verkaufen. Offerten unter **D98** an die Expedition dies. Blattes. Ein Haus in mitten d. Altstadt ift mit 10% bei glinft. Bedingunger sofort zu verk. Offert. unt. D 97 an die Expedition dies. Blattes Diehr. gut erh. Wintersachen fint vill. zu vert. Hätergasse 61, 1 Tr Fortzugshalber ist ein gut erh. ichwarzes Krimmer = Capes , Faguet und Geschier sehr billig gu verkauf. Brodbankengaffe 48

Alte Herrenfleider zu ver-kaufen Kaninchenberg 1, 3 Tr qut erhalt. Clavier (Tafelform. veg. Raummang, billig zu verk Off. unt. D 231 an die Exp.d. Bl Eine gute Violine billig zu verkaufen Holzgaffe 3, 1 Treppe.

Concert-Pianino, neu, hocheleg. voll. Ton, bill. z.v. Laftadie 22, pr., v 1 Clavier (Tafelf.) u.meh.a. Sach. weg.Raumm. z.vf. Sl. Geifta. 99,1 Ein gut erhaltenes Anszieh-bettgeftell billig zu verfaufen

Baumgartichegasse 37, 2 Tr. 2 Tische, 1 Sopha u. and. Sacher zu verk. Goldschmiedegasse 30, 2 Spiegel, Commode, Bilder Schreibpult, Tisch Fortzugshalb ju verkaufen Beutlergasse 6, 1 lficht.Kldfp., bf Comm.,1Bettgft. Stühl.z.vf.Schidl.,NeueSorgell Ein gut erh. birt Kleiberichrant u. e. birt. Bettgeftell mit Seegras, matr. zu vert. Brodbanteng. 6,1. Alt. Sopha zu vt. Sandgrube 20a lBfeilerspiegel mirMarmorrisch platte,1Canarpog.n.Cb.,1Baich teffel, 1Reißzeug, versch. Herren fleid.b.zu vf.Tobiosgasse 81, pri 2 birt. Betigeft. mit Matr., 1 birk Sophatisch mitAlappen, 1 oval.u and. mittelgr. Spieg., 1 Sopha 2 hochl. Robrit., 2 Ansattischen 1 Bücheretagere, diverie Küchen-geräthschaften und 1 Käfer-sammlung zu verlaufen Altst. Graben 11. Hof, links.

Ein großer Tisch für 1,50 *M* if zu verk. Wiesengasse 8, 1 Tr. lfs Bettgest.,Betten,Plüschs.,Vertif. Feilersp., Sophat., Buffet mit Mt. Standuhr, Kinderw., g. Damenu. Ektischz.verk.Johannisgasse19,1 Sophatisch, latter groß. Teppich, div. Kochgeschirr zu vert. Heilige Geiftg. 126,2. Besicht. v. 2—4Uhr 1 Garnitur, 1 Sopha ganz bill. zu vert. Röpergasse 15, 2. (44026

Grokes Vlüschsonha und 2 Seffel, 1 mah. Sopha, bill. zu vert. Pfefferstadt 50,pt.(44066 Bettgestell, Sopha, Bettschirm Baschtvilette, echt nuß-Baschtvilette, baum, mit brandofen ist. zu verkausen Deil. Geistgaffe 104.

dedition Altes Fusszeug wird gef. Petimal-Maage Inverk.

(41196 Iopengasse Ar. 6. (41406 Langenmark 7, 2wild August.

aus Goldbronce, mit Glaschenzug, für Petroleum und Gas eingerichtet, ist zu verkaufen Gr.Wollwebergasse 3,3 Tr.44106 Begen Umzug ist ein gut erhalt. getheilt. Repositorium, Tombank . Glasschaukasten sehr preisw. vert. Brodbäuteng. 48, i. Lad. SürSchneid.1Nähmasch., Singer ür 15 M zu verk. Langgassel8,3. Fenster in versch. Größ., enstern, Beranben u. f. w. billig

zu verk. Gr. Krämergasse 5, 1. Ein m. Bogelgebauer b. zu verk. Große Gaffe 6 b, 8, Westphal. 1 Windfangthüre, 1 eif. Ofen (Spftem Mifrove), 1gr. Sparherd mit 4 Rochlöchern, alles fast neu, zu vrt. Hopfeng. 28, part. (4449) Phochinteressante Romane, Handmaschine, 2 tl. Decimal-Waagen, el. Glasteller sehr billig zu ver-kaufen Kürichneraasse Nr. 1. Gin fast neuer Kinderwagen und alte Herrenfleider zu verkaufen Baumgartichegasse 20, 2, links.

Ein gut erhaltenes Repositorium und Tombank sowie verschied. andere Sachen billig zu verkauf. Langgasse 84

#### Nohnungs-Gesuche

Eine Wohnung von 4—6 Zimmern in Danzig oder Langfuhr, womöglich mit Garten, wird gum 1. April 1899 gesucht. Off. mit Preisang, unter 02681 an die Erped. bieses Bl

Bum 1. April eventuell zum October 1899 wird eine herrschaftliche Wohnung von 9—10 Zimmern zu miethen gesucht. Offerten unter B 710 gesucht. an die Exped. d. Blatt. (4247b

# Wohning

von 2—3 Zimmern mit Zu behör wird von einem finder losen Chepaar zum 1. October Offerien mit Preis angabe unter **4286 b** an die Exped. bieses Blattes. (4286t l jung. Chep. fucht Wohn. i.Br. v. 12-14 M, St. u. Ruche 3. 1. Oct Soi.gefucht v.e. alleinft. Schneider helleGtube 3.1. Oct. Breis12-17.4 Offerten unter **D** 185 an die Exp Fine Wohnung, Stube, Schlafs u. Kliche sucht anst. Familie mit 2 Kindern, Preis 20 M, in der Nähe von Neugarten bevorzugt Off. unt. D 53 an die Exp. d. Bl

Suche für ein jg. kinderl. Ehepaar v. außerh. eine Wohnung von Stube, Cab., Küche im Pr. von 18—22 M. zum . ober 10. October. Off. u. D 57. Wohn., part. od. 1. Erg., wird v. finderl. Leut. zu miethen gef. Prs. 20-25 M. Off. unt. D 119 an d. Exp. Jung.Mädchen, welch. tagsüb. n. uHauje ist,sucht Wohn.b.e. Wwe. Off. unter **D 91** an d. Exped. d.Bl.

Eine Wohnung bestehend aus 2 Zimmern nebst Zubehör mird zum 1. October er u miethen gesucht. Angabe bes Miethspreises erwünscht.

IV. Abtheilung Feld-Artillerie-RegimentsNo.36. Bin Centrum b. Stadt w.2 unmbl Rimmer n. Cab. mit Stch., nicht üb Er.gel., per 1. Oct.gef. Off.D 114.

#### Zimmer-Gesuche

Bum 1. October wird eir gut möblirtes Zimmer eparatem Eingang gesucht. Off mit Preis u. D 186 an die Exped Gin möblirtes Zimmer gum 1. Oct. gesucht. Off. mit Breis-angabe Langgarten 82, A. Klein. Junger Kaufmann sucht 3. 1.Oct. klein, freundl. Zimmer. Off. mit Pr. unter D 165 an die Erp. d.Vl. Ein billiges möbl. Bimmer

mit guter Pension wird gesucht Oferten unter D 71 an die Exp. Eine anständige Dame fucht ein separat möblirtes Zimmer Offerten u. D203 an d.Exp. d.Bl

#### Zwei Zimmer jum Bureau, Rechtftadt, bis 600 M gesucht. Offerten unter B 853 an die Exped. diefes Bl. Suche m.Zim.f.12-15.M., Langgrt. od.Nähe. Off. u. D 131 an die Exp.

Eine anständige alte Frau sucht ein heizb. Stübchen zu miethen. Offerten unt. D 113 an die Exped. Cine Dame

aus guter Familie, welche einige Monate in Zurückgezogenheit leben möchte, sucht bei anständig. Beuten ein möblirtes Zimmer Offerten unt. M 28 postlagernd. Unft. junges Chepaar w. einfach möbl. Zimmer mit fep. Gingang Off. unter D 107 an die Exp.d.Bl

# Zum Wohnungswechsel

abgepaßte Portieren und Portierenstosse, Keste englisch Till-Gardinen, zu ein, zwei und drei Fenster passend.
30 ganz besonders billigen Preisen.

(8019)

## Ertmann & Perlewitz,

Sauptgeschäft: Holzmarkt 25|26.

Commandite: Holzmarkt 23.

#### Div. Miethaesuche

Ein Pferdestall wird vom 1. October zu miethen gesucht Off. u. D 139 an die Exp. (4871) Größ, helle Bart.-Gelegenheiten im Centrum gelegen fof. gef. Dff. unt. D 112 a. d. Exp. dief. Blatt.

## Pensionsgesuche

Hür alleinft. ältere Wittwe, katholisch, wird per bald billige Penfion gesucht, nach außerhalb der in einer Vorstadt Danzigs. Ausführl.Offert. mit Preisang.u. D 77 bis 1. Oct. an d. Exped.

### Div. Vermiethungen Poggenpfuhl 22/23 ift ein Comt

und Reller zu vermiethen. (7709 Große Comtoirraume und 2-3 Speicherboden, getrennt ober zusammen, Jopfeng, geleg., per 1. October zu vermiethen. Nah. Johannisgasse 36, pr. (928

Winterplat 15 eine Comtoir-Gelegenheit bestehend aus 2 Zimmern, gum . October d. Js. zu vermiethen. Läheres daselbst 1 Tr. hoch. (708

Ein großes, schönes Keller-geschäft m. Wohn. zu haben Brunshöserweg43,2. (4246b

## Lager-Keller ist am Holzmarkt billig zu vermiethen. Zu erfragen Holz-markt 22, im Laden. (721

Bäckerei. Gine nach ber Reuzeit ein gerichtete Bäckerei m. Wohnung und allem Zubehör ist vor October ab zu vermiethen. Näh Baubureau Weidengasse 1c. (715

Aleiner Laben mit Keller, auch zum Comtoir passend, zu verm. Näheres Hundegasse 109 oder Bischofsgasse u. 4. (41266 Lagerf.b.z.v.Hausth.4b.Taudien.

Gin Comtoir zum 1.Oct.zu vm. Poggenpjuhl Nr. 22/23. (2870

#### Beränderter Umftände halber ift in einer hiefigen Hauptstraße, parterre, ein zu jedem Geschäft passendes

adenlocal mit Wohnung

vom 1. October zu ver-miethen. Auskunft ertheilt Arnold, Zoppot, oder Langgarten 32. (4096 b

Boggenpiuhl 78 ist einPierdestall für 2-4 Pierde an um. (43786 Gückerei in Brösen zu ver faufen, jofort zu überneh. (4359)

Ein Laden (43176 mit Cinrichtung, Tombant n. Repositor., zu jed. Gesch., pass., bill. 1.Oct. zu vm. Näh. Alt. Graben 34.

## ladem, Mattauichegasse, z. g. Walter's Schirmgeschäft, vom 1. April 99 ab zu verm. Umbau benbsichtigt

wie Nebenladen. Räheres Lang gaffe 11, 1 Treppe. hundegasse 30, Lagerfeller und 3 Zimmer 2c. zu vermiethen. Laben, i. Mittelp.d. Stadt, zu Oct. zu verm. 1. Damm 10, 1. Etage.

aden Jopengaffe 61 nebst angrenzenden Wohnräumen vom 1. October er. zu vermiethen. Preis 850 M Besichtigung von 0-12 Uhr Borm. Glatten. EinLaden nebstWohnung, in dem

ein Materialwaarengeschäft mit gutem Erfolge betr.,ift fortzugsh. and. Unternehm. weg. v. 1. Oct abzugeb. Off. u. D94 an die Exp. Ein großer Hofplatz,

große Remise, Lagerräume 20., vis-a-vis d. Schlachthof-Eingang ift am Engl. Damm Nr. 14 (auch jugänglich von Langgarten 73) billig zu vermiethen. Näheres Langgarten Nr. 73, Laden oder Holzmarft Nr. 27, 1 Treppe. häterg.,a.Fischm.,Lad.m.Wohn. ju jed. Gesch. pass. Näh. Häterg. 15. Gin großerRaum,part. geleg., zur Wertstätte ober Bagerraum geeignet, ift vom 1. October Am

Langgarten 12 ift die Feilenhauerei mit Wohn., Hinterhaus gelegen, auch für Rlempner, Schloffer od. dgl.paff. mit auch ohne Wohn. & Oct. d. zu vm. Zu erfrag, baselbst. (44056 Tischlerg.32, Lad.u.Wohn 3.Oct. zu verm Räh.Weideng.16.Klabs Im Neubau Elisabethwall 4 find Läden z. Oct. vermiethen. Näh. 1 Tr. b. E. Müller. (4430b Milchtannengasse 7, 3 Treppen, ist ein Parterre-Speicherraum zu vermiethen. (41806

#### Wohnungen.

Frrtsetzung auf Seite 10.

Woldschmiedegasse 9 ist die 2. Etage zu vm. Preis 25.A Halbe Allee, Bergitt., freundl. Wohnung, Sinde, Küche, Cab., Keller, Boden für 16 M an ordentsiche Leute zu vermiethen. Kd. Panter, Matkauschegasse. 1Wohnung, Stube, Entree, helle Ruche u. Boben, in anftandigem Haufe, 1. Stage, ist an kinderlose Leute, auch passo, ist eine ältere Dame, zu vrm. Off. unt. D 235. Schidlis, Hauptfir. 52, i. e. Wohn., St., Küche, Cab., f. 9 Ma.tdl. Lt.3. vm. Z. erf. Schidlig 37, i. Ld. (4440b

Zwei sehr freundl. Wohrungen im Hause Weidengasse 14 15 pon 4 Bimm. 1. Etage, u. 3 Bimm., beide mit reichlich. Zubeh., billig zu verm. Näheres daselbst part. Häfergasse 15 sind Wohn. v. gr. Zimm.,Cab.,Küche,Kell. zu verm Wohn,f.15.Mau.vm. N.Häterg.15. Kellerwohn. zu vm.Häfergassel5 Langgarten 11, Sof, Stube, Rüchenanthell, &. 1. Octob. zu vm.

Herrschalliche Wohnungen. 4 und 5 Zimmer, Küche, Speifek., Badestube, Mädchengelaß und sämmtliches Zubehör vom 1. Oct. Am Sande 2, Nähe Holdmarkt, zu vermiethen. Preis per Anno 650.M. Näheres das, bei P.Schulz. Reitergaffe 14, 3 Tr. ift e. Wohn. oon Stube, Rüche u. Zubehör an finderl. Leute zu verm. Näh. part.

## Zoppot, Kleine Wohnung

non Stube, Cabinet, Ruche, traße Nr. 21. Fleischergasse 6263

gegenüber d. Gartenanlagen d. Wol. Zim. u. Cab., g. jep., 1Xr., an Franziskanerklokters, itt die 3. B. von Herrn General Rojentreter bew. h. Bohnung v. 7Zim.

1. Oct. ein möbl. Zimmer zu vm. vom 1. Octbr.cr. zu verm. (44276 Boggenpf. 65 ist St., Cb., R., f. 24.M. an ruh. Lt.z.vm. Bef. Itchm. Näh. 2. häkergasseldist e.Wohn.v.Stube, Küche, 2 Kamm. u. e. heizb.Stube ohne Küche zu verm. Näh.1Tr.,v. l Stube mit Küchenanth. an eing. Frau od. kinderl. Leute zu verm. Räh. Kl.Hosennähergasse 3,3 Tr. Fleischerg. 6,1. Et. z. Oct. z.v. 480 M. Bei. 10-12. R. Weideng. 1b. Klabs. Hopfengaffe 98/100 ift eine fl. Wohnung von 2 Stuben nebst Zubeh., auch zu Comtoirräumen paffend, per 1. Octbr. er. zu vm. Näh. Hopfengasse 28, prt. (4450b Beil. Geiftgaffe 99, Wohnung v.2 Stuben, Enb., Rüche u. Reller zu vermiethen. Näh. part. (44256 Wohnung v.2 Zim.,h.Küche,Kell., Bod. ift Jopengaffe 36 zu verm. Näh. 2 Tr. Vorm. 10-12. (44816

**Langfuhr** herrich. Wohnung 8.Markt 4 geräum. 8.immer, 1. Etage, nebst reicht. Rub.u. Gart. z.v. Näh. Haupistr. 58 iei Herrn Schlacht von 3-5

Ziegengasse Nr. 2 ft die 1. Etage, bestehend aus Stuben, Entree, Cabinet, groß. hell. Rüche, Boden z. 1. October zu vermiethen. Eine Wohnung für 22 M vom

1. Obtober zu vermiethen. Zu erfrag. Kassub. Markt 7, part.

#### Pension :

Sundegaffe 79, 1, gute Penfion für 45M. monatl.zu haben. (44376 Schüleru. Schülerinnen find gute Benf.bei Fr. Apothefer Wiebold, Ketterhagergaffe 14, 2 Tr. (44226 Mattenbuden 9, 1 Er., gute Beni für Schüler zu haben. 44126

Gute Pension finden zwei junge Damen oder Kinder zu mähig. Bedingungen Pfeffersiadt Nr. 51, 8 Treppen, G. und M. Funk.

#### Zimmer.

Fortsetzung auf Seite 10.

1 frål. möbl.Borderz. mit a. ohne Penfion an 1 oder 2 Herren zum 1.Oct.billig zu vm. Eing. separat. Mausegasse 9, 2. Etage, r. (42786 Breitgaffe 22, 1 Tr., eleg. möbl. Gorderzimmer zu verm. (42416 Kohlenmarkt 11 ist 3. 1. Oct. e. g. möbl. Zimmer zu verm. (42396 Zapfeng. 9 gut möbl.Borderz.an e.Hrn. 6. zu vm. Näh. pt. 178. (43436 Melzergasse 5, 1. Etage, f. möbl. Borderzimmer u. Cab. v. 1. Oct. zu vm., a. Wunich g. Penf. (48446 Möbl. 3.m. vollft. B. f. z. 1. Oct f. 40, 50u. 60. Mz. v. N. Solzg. 8 a, 3. (43746 Frdl.mbl.Borberz.i.anst.Hause z. 1.Oct.z.v.Hi.Lazar.7b pt.l.(43826 Sin groß, fein. Vorberzimm., ohne Küche, eine Treppe gelegen, per 1. October zu vermiethen Tischlergasse Rr. 1/2. (48296 Eine fl. freundl. Borderstube ist zu verm. Gr. Gasse 17, part.

## Möblirtes Zimmer

mit guter Benfion Neugarten Nr. 31, 1 Treppe frei. (42356

1 freundl. möbl. Zimmer per 1. Oct. an 1 Herrn zu verm. Golbschmiebegaffe 14. (4149b Freundl.möbl.Vorderzimmer mit separat. Eingang, Nähe der Warkhalle, ist zu vermiethen Häfergasse 7, 2 Tr., rechts. (41776

# Gr. Schwalbengasse 13, 1,

nebst Schlafftube zum 1. Octbr. zu vermiethen. (Auf Wunsch Burschengelaß).

Cab. a.1-2 j. Lt.z. v. Hirschg. 10, H.2. M.Borderz.n.Cab., Näheholzm., an 2 hrn. zu vm. Breitgaffe 118,8. Beil. Geifigaffe 109, 1 ift e. möbl. Borderzimm. mit Penf.zu verm. Kalfgasse 2, 1, e. sein möbl. Zimm. an einen Herrn billig zu verm. Ein möbl. Borderz. ift an.e. Herrn zu verm. Drehergasse 10, 1 Tr. von Stube, Cabinet, Küche, Breitgasse 57, part. ist ein Kammer zu vermiethen Schul- fem mobl. Borberzim, u. Cabinet (8045 | per 1. October zu verm. (44446 Langenmet.25 ist e.Zim., 3.Comt. pass., zu verm. Näh. 2. Et. (44386

Nahe d. Artill.=Kalerne. den Werften und des Bahnhofs ift Schüffelbamm 58 ein mobl. Zimmer zu vermiethen.

Yoggenpfuhl 73, 1 Tr. ift ein möblirtes Zimmer mit guter Penfion zu vermiethen. Groß., fein möbl.Zimmer, in der Nähe der Artilleriefaf., fof. oder spät. z.vrm. Pfefferstadt 47. (44536

Poggenpfuhl 73, 2 Tr., ein hübsch möbl. Vorderzimmer mit sehr guter Pension zu verm. Brodbänkengasse 43, 2 Tr. möbl. Zimm. mit gut. Penfion zu verm. Eleg.möbl.Bordz.,fep.Ea.,fof.od. Oct. zu vm. Fraueng.49,2. (4411b 2.Damm 17 mbl. Zimmer u. Cab., gute Penf., an 2hrn. zu vm. (44246 Rövergaffe 6, 2, i. ein frol. möbl. Borderzimm. u. Cabin. zu verm. Hausthor 8, 1 b ist ein Vorderimmer mit ouch ahne Renfian an 1-2 Herren v. 1. Oct. zu vermieth. Langgrt. 85,2, frdl. möbl. Borders zimmer v. 1. Oct. an Hrn. zu vm. Jopengaffe 19, 3. Et., ift eine eleg. mbl. Wohn. u Schlaft. an 1 H. zu v. Heiltge Geistgasse 70 sind zwei möblirte Zimmer nebst Cabinet zu vermiethen.

Möbl. Zimmer ift mit Benus. d. Badezim., 1. Oct. an einen Hrn. zu verm. Petershan.h.d.A. 342, 1. Zu erfr. Wiesengasse 8, 1 Tr. 185. E.gut mbl.Borderz.a. 1 auch 2 jg. Leute bill. z. vrm. Karpfenseig. 6. Schwarzes Meer 21 ift ein möblirtes Bart. - Sinterzimmer zu verm. Bei. v.7—1/,10 B. (44006 Ein gut möbl. Wohns u. Schlafe simmer,auf BunfcBurfchengel. du verm. Langgarten 34, 1. (44016 ird get. Ullimal-Waage 311 verk. Anji. Twe.m. Kdr. f.mbl. Zimm.a. Sande 2, Nähe 5. Holzm.zu vrm. 1—2 jg. Leut. find. g. Penj. i. großen Fleischergasse 8, 1, ift ein sauber (41406 Langenmarkt 7, zwisch. 4 u.6 Uhr. kurze Zeit. Off. u.d 325 an b. Exp. Näh. das. b. G. Sohulz, hinterh. 1 E. Borderzimm. Heine geitig. 58, 1. möblirtes Borderzimmer zu vm. Fleischergasse 8, 1, ift ein fauber

Mr. 221. Voaaenvfuhl 92, 2, ift ein freundl. möblirt. Bimmer, separat, z. 1. Oct. zu vermiethen 2. Damm 9, Eing. Breitg. Baderei, ift eine fein möblirte Wohnung vom 1. October billig zu perm Brobbantengaffe 31, 2, fein möbl. Zimmer zu vermiethen. 1 jep. Borderftübchen an 1 bis 2 j.Leute zu v.Strandg. 4, 1 Tr. Baumgartschegasse 25 ift Logis auch ohne Befostigung gu haben. Logis im eig. heizb. Zinnmer auch mit guter Beföstigung zu haben Kleine Hosennähergasse 4, part. 2 junge Leute find. gutes Logis Lawendelgaffe 5, Hof, 1 Treppe Ein junger Dann findet Logis Große Bäcergaffe 4 a, parterre Einanft. Madchen fo. b. e. Wittme gut. Logis Johannisgaffe 48, 1 Junge Leute finden austd. Logis Mattenbuden 20, Hof, Thüre 18 2 jg. Leute finden gutes Logis im Borberg. hiridg.12, pt.,r. (44526 Baterg. 6,2, f.e.fehr anft. jg. Mann fep.3m. anft.Log. m.od.oh. Penf Ig. Leute find.anft. Logis mit und oh. Bef. Ratergaffe 16,part.,hint Jung. Mann find, bei finderl. At. Logis Töpfergaffe 25, 2, i. Hrch. I junger Mann findet anftändig Logis Gr. Schwalbengaffe 10, 1 Anftand. junger Mann findet gutes Logis Röpergaffe 4, 3. Anft. j. Leute f. gutes Logis mit Betoftig. Schüffeldamm 25, 1 Tr Gine anftand, Dame wird vom 1. fünft. Mon. als Mitbewohn gefucht Breitgasse Nr. 94, 3 Tr Eine anst. Mitbewohnerin kann sich melden Rosengasse 2,2 Tr.

Anft. Fr. od. Madett. meibe fich a Mitbew. Al. Konnengasse 4/5, 1 1Mitbem.m.etw.Sach. w.v.alinft jg.Frau gef.(5.11) Langgart.55,H Bei e.alleinft. Wwe. fann fich eine anft. Person z. Schlaf. mit a.ohne Bett.meld. Räh. Alt. Rof 2,1Er Mitbwhn.gef. G. Delmühlg. 10, pt Gine anft. Mitbewohnerin finder bei e. alt. alleinst. Wittwe Wohn Näheres Langgarten 104, Th.58

Berheirath. Leute könn. sich als

Mitbewohner melden bei einer

Frau, Spenbhausneugnsse 8.

Eine Mitbewohnerin w. gesucht Goldschmiedegasse 17, 2 Tr.

## Offene Stellen.

Stellen-Suferate (1614 haben nur dann Erfolg, wenn fie gwedmäßig abgefaßt und in die geeignetften Beitungen aufgen werd. Man bediene fich zu diesem Zwede der allgemein bekannten Annoncenerpedit. von Haasenstein & Vogler, A.-G., Dauzig (Carl Feller jun.), Jopengasse, welche jedem Interessenten un-parteisich Kath in Insertions-angelegenheit.bereitwisl.errheilt.

Männlich.

#### Ein unverheiratheter Buchbinder

wird vom 1. October cr. als Auffeher gefucht. Gehalt 500—900 M jährlich und freis Station, Dienftrod und Muge Perfonliche Melbung mit Zeugniffen beim Director ber Grziehungs-Auftalt Tempel-Post Schiblit (2910 Danzig.

ihige, bayerische

#### Bierbrauerei acht mit gut eingeführtem Vertreter

Cavalleriften refp. Borreiter können sich als herrsch. Rutscher sof. meld.Borst.Grab.66,1.(4214b Für ein hiefiges Waaren Engrosgeschäft wird zum bal bigften Antritt (42516

# ein Buchhalter

n. gewandter Correspondent mit guter handschrift gesucht. Defferten mit Abschrift ber Beugnisse-u. Gehaltsansprüchen unt. B 712 an die Exped. d. Blatt.

Tüchtige Schmiede. Kesselschmiede u. Schlosser finden dauernd lohnende Be-

Maschinenfabrik A. Horstmann, Dr. Storgard.

Gin anftändig. junger Sand= biener, nicht über 17 Jahren, kann sich per 1. October resp. früher bei Tayler, Breitgasse

Mr. 4 melben. fin tüdtiger Keisender in doppelter Buchführung, in doppelter Buchführ

Walergehilfent tönnen sich melden Reufahr-wasset, Khilippstraßen Edde, Meubau Weise.

F.Berl.u. Schlesw. suche Kutsch., Knechte, Reise frei. 1. Damm 11.

tücht. Friseurgehilfen finben fofort dauernbe Stellung Paul Müller, Glbing,

Schichaustraße 9. Alter erwänscht. Sonntags stets fest geschlossen. (3032

Suche Gärtner, unverheir., fath., bei hohem Lohn Autscher, Hausdiener, Jungen. B. Zebrowski, Ziegengasse 1. Jung. Barbiergeh. ftellt ein Kaserski, Sandgrube 28

Barbiergehilfe IN J. Schramowski, Altit. Grab. 2 Gin tüchtiger Schneibergefelle findet dauernde Beschäftigung Hinter Adlers-Brauhaus 17, 2. Hausdiener

Refervift), ber mit Pferden Sescheid weiß, kann sich melden Breitgaffe Dr. 34. Ein Klempnergeselle für Bau und Wasserleitung erhält Arbeit Zopvot, Südftraße 69.

Schneidergesellen auf Kunden. arbeit können sich meld. Neufahrwaffer, Philippftr. 3. G. Dickomey.

4 Tischlergesellen fönnen sofort in Arbeit treten Pferbeträute Dr. 13. Einige ordentl. Malergchilfen ftellt noch ein E. Danneborg, Malermstr., Trinitatis-Kirchengasse 4.

Ein tüchtiger Seilergeselle für dauernde Arbeit sofort geucht Kohlenmarkt 20.

Buter Rocarbeit, find, danernd Beschäft. Heiligegeistgasse 47, 1 Für mein Colonialwaarenund Delicateffengeschäft fuche einen jüngeren

Commis.

August Mahlor, Allmodengasse Nr. 1 D. Paletot= und Jaquet=Schneider beffere Lagerarbeit u. Beftell. eschäft, bauernd 6. höchst. Lohn Silberstein, Breitgaffe 1. Ein tüchtiger unverheiraiheter

Schlosser, 1Schmieb mit Sufbeschlag-Ban 2 Lehrlinge tonnen fich melden Kunst-u.Bauschlosserei Heiligenbrunn 10.

titel gegen Brovision gesucht. Schriftliche Offerten erbeten an Herm. Pätsch,

1. Damm 15. Binen fücht. Schmiedegesellen der im Wagenbau und Sufbe-ichlag was leiftenkann, ftellt ein J. Koppe, Borftädt. Graben 9.

tugt. Mullergelellen stellt ein Hermann Tesamer.

Münchengaffe Rr. 14/16. Gin Barbiergehilfe f. fich melben Langgarten 36, T. Podwojewski. Ein als zuverlässig empfohlener, im Rechnen u. Schreiben geübter, verheiratheter Mann findet als

# Mildfahrer

auf einem G Danzig zum 1. October Stellung. Selbstgeschriebene Melbunger mit näheren Angaben unt. **D 17** an die Exped. dies. Bl. (43476

Suche zum 1. October für Danzig und Umgebung in Berbindung zu treten.
Offerten unter 02932 an die Expedition dieses Blattes. (2932

Ein Commis, Materialist, der kürzlich seine Lehrzeit beendet, die Eisenbranche kennt, freundlicher und flotter Expedient ift, findet zum Rochellung. Verjönliche Borfiellung erwünscht. Poln. Sprache Bedingung. (2990 J. Leick, Hoch: Etiblan.

Genrüfter Heizer von fofort gesucht (4300b Sampf - Schneidemahle Arafaner Rämpe Baffy & Adrian.

Binen gewandt, jungen Mann für die Colonialmaarenbranche sucht zum sofort. Antritt (43276 S. Berent, Kohlenmarkt 27. 1Barbiergehilfe kann fof. eintr.b A.Ciesniewski, Schidlings. (4367) 1 hausfnecht mit guten Zeugn. melbe j. Paradiesg. 22, pt. (43136

0202012000 Junger Kaufmann

mit gut. Handschrift, perfect

protegirtes vornehmes Anternehmen ein Generalvertreter mit Capital und Bertreter, die fein Capital zu haben brauchen, für den Platz gesucht. Es handelt sich um die Organisation bes Bertriebs nach neuem erprobtem Syftem. Bevorzugt Perfonlichkeiten, die sich arganisatorisch schon bewährt und einige Mittel haben. Das Unternehmen selbst geniest ausschlagegebende fehr hohe Protection. Off. unter "Bertretung 1898" an G. L. Daube & Co., Berlin erbeten.

Eisenschiffbauer, Nieter und Stemmer,

Mittwoch

sowie Schiffszimmerleute welche bereits als Eisenschiffbauer gearbeitet haben, geger hohen Lohn für dauernde Be chäftigung gesucht.

Germania-Werft Gaarben bei Riel.

inspector

(ein wirklich tüchtiger, gut empfohlener) wird von einer einer großen, fehr leiftungs. fähigen Lebens . Versicherungs: Gesellschaft gesucht. Anständiges Gehalt u. Bezüge, angenehmer Berkehr zugefich., ebenfo Discret Off. u. D 202 an die Exped. (4403) Hoteldien., Hausdien., u. Kutich. bei höchst. Lohn sof. u.1. Oct. zahlr gesucht. 1. Damm 11. (4259b

Kuticher für Privatsuhrwerte wie vie Droschke fucht L. Kuhl, Retterhagergaffe 11/12. Beug

nisse mitbringen! 1Schneidergeselle find. donernde Beich. Langfuhr, Friedensstr.14 Ein Schachtmeister,

ingelohn den Winter dauernde Beichäftig. bei einem Chauffec Meldungen fofort Neubau. an ben Unternehmer Kieke in Dirschan, (3014

Ein Arbeiter fann fich melben Große Wollwebergaffe 6, im Reller.

Guter Rockarbeiter f. dauern Beschäftigung bei J. Czerwinski Carthaus Westpr. Sin Tijchlergeselle, der mit der Bandfäge vertr., find. dauernde Beschäftigung. P. Witake, Oliva Sausbiener n. Landarbeiter gesucht Beterniliengaffe 7.

Tüchtiger Barbiergehilfe gefucht. Nipkow, Kalfgasse. Ein Sattlergeselle sinder Zeschäftigung Langfuhr 30

Andriger Eincalürer bei festem Sehalt und Provision gesucht Nicolaus Pindo Nachst. M. Gran.

Suche Ginwohner für Büter, Auticher, Hausdiener, C. Bornowski, Geil. Geistgasse 102 Gin junger Mann, mögl. mit der Feuerversicherungsbranche vertraut, wird von fogl. gesucht Off. u. D 323 an die Erp. b. Bl 2 Malergehilfen fönnen sich melden Jopengaffe 63, 1 Treppe. Schuhmachergef. a. Damenrandarb.i. Hause ges. Vorft. Graben 28, EinTapeziergehilfe w. f. d.Besch sof.g.Meldergasse 1, EdeHinterg Ein guter Rocarbeiter kann sich Baumgartichegasse 41, 1

Cavalleristen resp. Vorreiter können sich als

herrsch. Kutscher fof. melb.Borft.Grab. 66,1.(44416 Tüchtige (3041

Schneider auf Lager-Paletots und Jaquets bei hohem Arbeitslohn melben fich Eugen Hasse, Kohlenmarkt 14/16. 

Snehe zahlreich Hausdiener u. ältere Laufburfchen mit guten Beugn. B. Mack, Jopengaffe 57 Tücht.Friseurgeh, findet d. Stell. A. Simons, Portechaiseng. (4419b Suche füchtige Hausdiener, Reservist. bevorz., p. fof. u. 1.Oct. W. Mack Nacht. L. Balzerowitz, Ede Sl. Geiftg. u. Goldichmiedeg Tüchtigen Rodichneider ftellt ein E. Schultz, Breitgaffe 62.

Ein Tifchlergefelle kann fich melben Schneidemuble 6. Dom. Mahltau bei Zuckau fucht von fofort ober 1. October

Anfangsgehalt 400M, perfönliche Borftellung erwünscht. (44206 Gin Tischler gum Aufpoliren der Gehaltsanspruche und der Beilen wird verlangt. Golzmarkt 22.

Colporteure werden aef.

Suche Hausdiener mit guten Beugniffen,

Referviften bevorzugt. Hardegen Nacht, Sl. Geiftg. 100 Suche per fojort, 1. rejp 15. October

3 tüchtige Verkäufer.

Diefelben muffen ber pol-nischen Sprache muchtig fein. Offerten mit Gehaltsanspruch. bei freier St. u. Refer, erbeten Adolf Silbermann, Manufactur, herren- u. Damen

Confection, Bottrop Beftpe. Jungeren Barbiergehilfen fucht zum 24. d. Mis. Reinke, Marienburg Bpr.,Langgaffel28

Buvert. Matergehilfen stellt auf längere Zeit bei hohem John ein F. Bockenheuser, Röpergasse Mr. 19. 1 jüngerer Hausdiener m. guten

Renanissen von sofort od. 1 gesucht Tischlergasse 1/2. (4409) Ein tüchtiger Wempnergefell auf Wasserleitung tann sofort eintreten Langgarten 118.

Ein Laufburiche kann sid meld. Petersiliengasse 17. (43456 Gin Laufburiche von 14-16 g. m. Langfuhr, Gigenhausftrage la

Gin Laufbursche nüchtern und tüchtig, mit 40 bis melbe sich Langgartan 113. 50 Arbeitern, sindet bei hohem Gin Langgartan 113. Laufburiche kann sich melden Gr. Gerbergaffe 8.

Gin Laufbursche, Sohn achtbarer Eltern, wird L.Oct. gef. Gr. Wollweberg. 11, 1 Kräftiger Laufbursche fann sich melden

Kürschnergasse 2. Arbeitsbursche jucht Bonbon abrik Roehe, Altst. Grab. 96-97 Junge Burschen als Wittabrer Neue Danziger Meierei, Steindamm Nr. 15.

Suche für mein Colonial-waaren- und Destillat. Geschäft einen Lehrling, Sohn achtbarer Eltern, von gleich oder später. A. Labuhn Nachfolger Mamubau Nr. 8. (4225)

Es tonnen fich mehrere Lehrlings jowie Volontäre zur Erlernung des Maschinen-faches bei mir melben. (42276 L. Eichler, Maschinensabrik, Reustadt Wpr.

Sohn achtbarer Erltern zur Erlernung der Bäckerei sucht Pr. Post, Pfefferstadt 59. (41306 Gur Colonial», Delicateß= und

Lehrling von gleich ober fpater gesucht. R. Hohnfeldt,

L Lehrling, der die Bäckerei er lernen will, kann sich mlb. (41606 Thornicher Weg 7. L. Suckau.

Ein Jehrling mit guter Schulbilbung und Sandichrift wird zum 1. Ocibr. Remuneration -

egen Comtoir gefucht. Selbitgefdriebene Offerten an F. A. J. Junoko, Milchtannengasse 2/3. Suche per 1. October einen

Lehrling für mein Papiergeschäft gegen monatliche Remuneration. (3013 W. F. Burau.

Ein ordentl. Buriche zur Erlern ber Bäderei fann unter günftig. Bedingung. eintr. Rammbau 21 1 Lehrling stellt ein Otto Below, Juwelier, Golbschmiedegasse 27. Lehrling fürs Barbier- u. Frijeurgeschäft tann fogleich eintreten bei H. Arendt, Reitbahn 1.

UnitandigerAnabe, dem baran liegt, ein tüchtiger Uhrmacher gu merben, findet Lehrstelle bei Eng. Bieber, Uhrmacher, Beilige Geiftgaffe 30. Für mein Colonialwaaren

und Delicateffcegeschäft fuche 1 Lehrling. August Mahler, Allmodengasse 1 D.

Ein Lehrling gur Tischlerei fann fich melden Beibengasse 20 a. Ein Lehrling zur Malerei melde sich bei R. Milkereit, Maler-meister, Petri-Kirchhof 1. (43926 Ein Lehrling, Sohn achtbarer Eltern f. eintr. b. Wilh. Haase. (43646 S. Gortzki, Langgaffe 36,1.(43266 Offerten unter D 110 an die Exp. Uhrmach., Mattenbuden 5.(44166 Abegggaffe 16 A, parterre.

Für mein Colonialwagren-geschäft suche p. sofort od. 1. Octor. einen Lehrling. Paul Machwitz, 3. Damm 7. ehrling,

möglichst mit Berechtigung zum Einsährigen für ein biesiges Engros-Geschäft gegen monatl. Bergütigung gesucht. Melbungen Offerten unter D 322 an die Expedition dies, Blattes. (4446) EinLehrling, der das Tapezierh. erl, will m. fich3. Damm 18. (44296

Ein kraftiger Knabe fann als Steindruckerlehrling eintreten bei **Gebr. Zeuner** Hundegasse Nr. 49. (4448) Kellner-Lehrling

für Hotel und Hotel-Hausdiener ucht Ed. Martin, Jopengaffe 7. Kellnerlehrlinge

für Hotels ges. 1. Damm 11 EingKnabe, der Luft hat bie Uhrmacherei zu erlernen kann sich melben. Schidlig 29. (4439b Lehrling mit guter Schulbilb. gegen Remunerat. zum 1. Octbr

fucht. Schriftl. Bewerb. erbitt. Folix Danziger, Agentur-u. Com. Geichäft, Hopfengasse 88. (43906 Ginen Lehrling Bur Baderei fucht P.Philipp, Safergaffe 41/42.

Weiblich.

In mein. Bäckerei u. Conditorei ift die Stelle einer (43086

Verkäuferin per 1. od. 15. Oct. zu beseigen. Schriftliche Meldungen erbeien.

Julius Schubert & Sohn. Gin jüngeres Dieustmädchen fann sich melden

Hirfchgasse Nr. 10, 2 Tr. 1 Cigaretten-Arbeiterinnen und Lehrmädchen

stellt ein (3000 "Rumi", Vigaretten-Fabrik Poggenpfuhl 37.

Suche per 1. October ältere alleinstehende Fran ober älteres Dienstmäden mit nur guten Zeugnissen zur Führung meiner Wirthschaft. Off. u. **B 898 a**n d. Exped. (48426

Ein Dienstmädchen wird zum sosortigen Eintritt vom Stadtlazareth in der Sandgrube gesucht. (2987 Sandgrube geiucht. liung. Heibiges Maddien wird gum 1. October für eine

tleine Familie gesucht. Weiben-gaffe46, 1, v.10-12 Uhr Bm. (43148 Cigaretten : Arbeiterinnen finden fojort bauernde Arbeit Breitgasse 90, 2 Treppen. (43846 Aufwärterin gef. Langfuhr, Brunshöferweg Nr. 36. (42486

Geübte Wickelu. Cigarrenmacherinnen finden bei hoben Löhnen dauernbe Beschäftigung in unferer Elbinger ober Braunsberger Fabrik. Reifekoften im werden vergütet. 12930

Loeser & Wolff. Suche für mein Kleisch: u.Wurf geschäft ein anft. jung. Mädchen ls Lehrling, am liebst. v.außerh Off. u. D 10 an die Exped. (43726 \*\*\*\*\*\*\*

Gelatine - Capseln. Sohen Lohn a. bauernbe Stellung fönnen geübte Füllerinnen,

die womöglich auch das Lauchen verstehen, in einer Capselsabrit der Provinz finden. Offerten mit Angabe der bisherigen Thätigfeit an die Expedition dies, Bl. D unter 02956 erbeten. [2956 ,0000000000 Eine altere, zuverläsfige alleinflehende Fran oder Mädden. das auch Handarbeiten versteht, mird für größere Rinder und gur Stütze im Saushalt gefucht. Off. unter D 182 an die Erp. d. Bl.

Ordentl. jüng. Mädden find, von fof. dauernd angenehme Stellung in der Chocoladen fabrit J.Loewenstein, Maufeg. 6.

ejudit

zum 1. October eine allein-stehende gebildete Wittwe mit eigenem Mobiliar gegen Gehalt und Entichädigung für Benutung der Möbel zur Führung eines kleinen Haushaltes. Offerten unter **D 163** an die Exp. d.Bl.erb. Einord.Mädchen,am l. v.L. f. feft. Dienst t. sich m.Kl.Arämergasse2. Eine ordentliche fanbere Reinmachefrau kann sich melden

Vormittags melden Mirchauer Promenadenwegl9b,pt.,1.(3050b Suche Landwirthinn., in f. Rüche Birthicaft, Kindergarmerinn. für Danzig, Umgeg. u. Rufland, Berkauferinnen für Fleischgesch., eine einf. Wirthschaftern für ein. alleinsteh. Herrn, Kinderfrauen einige für ganz selbsiffandige für Dangig, Umgegend u. Güter Röchinn., Stub.s, Haus-u, Kindermabchen, Bajchmadchen u. einen Caff., welcher Coution ftell. muß. B. Legrand Nohf., Sl. Geiftg. 101,

Suche Zandwirthinnen mit feiner Küche vertraut, Stubenmädchen für Danzig und außerhalb, Haus-mädchen für Danzig, Langfuhr und Güter, Sindermädmen, die ichon in Stellung waren, Rinderrauen für Danzig u. außerhalb J.Dan. Beilige Geifigaffe 36.

Wirthin oder Köchin wird für die Zeit vom 1. October bis 11. November gegen hobe Bergutung gur Bertretung gejucht. Häheres Hundegasse 120 ochparterre, v.2—8 Uhr Nachm. Berlin. Bufofort u. 2. Octbr. fuche bei höchft. Lohn u. reier Reise täglich Mäbchen für Berlin, Schleswig u. and. Städte, für Danzig f. angen. leichte Stell. zahlr. Köchinn., Stuben-, Haus-u. Kindermädchen 1. Damm 11. Geubte Taillenarbeiterin fann fich melden hundegaffe 70, part. Ein j. Madchen v. 14—15 Jabr. als Stüte u.zur Erlernungd. Gefd gefucht Heil. Geistgasse 27.

Suche von jogleich eine selbstständ. Putzarbeiterin Offerten mit Gehaltsansprüchen unter D 70 on die Expedition dieses Blattes erbeten. Gin Dienstmädchen ober

Mädchen zum Aufwarten f. den Tag f.f.meld. Jopeng.6, .iladen. Gin gut möblirtes Vorderzimmer ift gu vermiethen Langgarten 40, 2 Treppen. Brodbäutengasse 11 fein möbl. Wohnung, mit a. ohne Burschen-

gelaß zu verm. Näh. im Laben Em junges Wähdchen chtbarerEltern, basLuft hat bas Wurst-und Aufschnittgeschäft erlernen, fann fich melden Gr. Bädergaffe 3, Fleischer-

meister Füllbrandt. Frauen zur Gartenarbeit könner ich melden Schiefiftange 3 Mädchen, a. Jaquetts geübt, t. j melden Tischlergasse 58, 1 Tr Suche Berkäuferinnen f. Wurst geschäfte, sowie für Danzig und Berlin Köckinnen, Stuben-, dauß: und Kindermädchen. nus: und Kindermädchen. Zebrowski, Ziegengasse 1.

Suche Verkäulerunen für Conditorei nach auswärts, aber nur folde, die Zeugnisse darüber aufweisen können, per 2. Oct. B. Mack, Jopengasse 57. Geubte Schneiderin fann fich melden Frauengasse 10, 2 Tr Ein faub. ält. Aufwartemädchen mit Buch find.bauernbe Stellung Thornscher Wegl2a, 1 Treppe, Aufwärterin gefucht zum 1. Oct, für Bor- oder Nachmittag Lang

führ, Brunshöferweg 6, 2 T. r. 1 junges Mädchen, ling eintreten. Hahn & Loechel, Langgasse Nr. 79. 1 Madd, v. 14-16 3. f.d. Nachm.t.

sich meld. Weidengasse 20 a, 2, r. Francu dum Kartoffelnausnehmen tonnnen fich melben bei Welss, Großeallee,vereinigte Lirchhöfe. Für das Comtoir einesAgenturund Commiffionsgeschäft wird eine Comtoriftin mit guter handschrift ges. Bewerberinnen, welche in der Margarinebranche

thatig gewesen sind, bevorzugt. Offerten unter D 55 an die Expedition dieses Blattes. Aufwärterin von einem Geschwisterpaar auf der Rechtstadt gesucht. Nah. Weidengasse 1, 3, r. Bu erfr. täglichabends zw.6-711.

Für Langfuhr wird 3. 15. Oct. eine bescheibene, zwerlässige, perfecte Kächin gesucht, die etw. Sausarb.übernimmt und bei ber Wäsche helsen muß. Lohn 18 M pro Monat. Melbungen unter D 215 an die Exped, dieses Blatt. Ein ord. Mädchen für d. Bormitt. . sich meld. Heil. Geistgaffe48,pt. Suche für meine Baderei gum 1. October ein anftanbiges

junges Mädchen als Berfäuferin. Offerten unter D 187 an die Exped. d. Blattes. Eine tüchtige, nicht über 40 Jahre alte Köchin wird für einen Haushalt von 4 erwachs. Personen in Langfuhr

zum 1. Ocibr. gegen guten Lohn gefucht. Melbungen Zoppot, Rurhans, Bimmer Rr. 18. Gine tüchtige flotte Ber-fäuserin sür ein hiesiges Wurst-Geichäft zum sosortigen Antritt bei hohem Salair gesucht. Offert. unter D 212 an die Exped. d. Bl.

De Aufwärterin fann fich Ein anft. gewandtes Dlabchen mit Buch wird als Aufwärterin für ben Vormittag gewünscht Heil. Geiftgasse 5, 2 Tr. links. Nähterin findet dauernde Beschäftigung Altstd. Graben 57, 2. Dlädchen gum Bücheraustragen gesucht. Gehalt 5 M. per Woche. Spendhausneugasse 5, 1 Trpp. Ein ord, ält. Dadden mit nur

gut. Zeugn. kann sich für e. leicht. Dienst meld. Gr. Krämergaffe 9. l jüng.Bertäuferin u.1Lehrt. f.f. . Schuhgeich. m. Langenmarkt 30. Ordentliche hübsche junge Dame für ff. Restaurant gesucht

Poggenpfuhl 12, parterre. Junge Dame

mit guter Handschrift als Lehre ling für ein Comtoix gegen monatliche Remuneration ges. Off. unt. D 116 an die Exp. d. Bl. Ein alt. jaub, Aufmartemadchen mit Buch für Bormittag bei hohem Lohn gefucht. Melbungen Vorm. 10 Uhr Ziegengasse2,3Tr. Suche junge, hubiche Buffets fräulein, auch folche, welche noch nicht in Stellung waren, mit guter Garderobe für außerhalb; elbstitändige Köchinn. f. Privat-Saufer, auch Mabden für Berlin bei hohem Lohn u. freier Reife S. Klar, Beilige Geiftgaffe 33. I Aufwärterinf. d. gand. Tag gej. Meld. b. Stein, Kaninchenberg1, 1

Suche Landwirthin, Gtütze, Köchin, Kinder, Haus, und Stuben-mäbchen für Danzig, Berlin, Kiel C.Bornowski, Heil. Geistgaffel 02. Mädchen jeder Art tonnen ich täglich bei mir melden, auch die noch nicht gedient hab. H. Nitsoh, All mobengaffe 6, Th. 8. Bur Erlernung des Bapier Gefchäfte fuche ich ein

ig. Mädchen aus anständ. Familie mit guter Schulbildung Gustav Doell Nehf. Langgaffe 4, Ging. Gerbergaffe.

Rellnerinnen für außerhalb fosort zahlreich gesucht Kl. Krämergasse Nr. 4, Plath, Algentin.

Kestaurations - Wirthin mit 75—90 M Gehalt für Berlin fucht Ed. Martin, Jopengaffe 7. Genbte Hofenarbetterinnen auf faubere Arbeit finden gute und dauernd. Beschäftigung. Offerten unter D 115 an die Exp. dis. BL. jung. Dadden, in d. Damenichn. eubr,m.f. Mottlauera.4,p., L.Th. \*\*\*\*\*

Bites Comtoir wirb eine 🙎 junge Dame

verlangt. Offerten unter D105 an die Exp. d.Bl.erb. •••••••• Ich juche ein jung. Mädchen aus achtbarer Familie als

Lehrling. Gustav Ehrke Nachfl., Buch- und Papier-Handlung, Langfuhr, Hauptstraße 18. Unständiges tüchtiges Dtädchen jür Alles gesucht Langsuhr. Hermannshöferweg 5, 3, I. (3049 Anst. j.Mädch. z.Erl. d.Putssachs sof. ges. Oss. u. **D 324** a. d. Exp.

Stellengesuche

Lanft. Mädchen w. f. Nachmittag

gesucht Gr. Delmühlengaffe11, 2.

Männlich. Junger Lehrer, 2 Jahre im öffentlichen Schuldienfte gestanden, sucht bei bescheid. Aniprüchen eine Hauslehrerstelle. Offerien unter R. S. 810 postlag. Gumbinnen Oftpr. erb. (43666 Jg. Mann m.g. Schultennt., läng. Zeit m. jop. Arb. vertr., f.z. 1. Oct. Stell.i.größ Comtoir a. Lehrling. Off. unt. D 56 an die Exp. d. Bl. Jung.Kaufmann, gel. Manufact. ucht unt.beich.Anfpr. e. Stelle im Beichäft, gleichv.welch. Branche. Off. unter D 184 an die Exp. d. Bl. l Reisender d. Waarenbranche jucht sofort Stellung. Geff. Off. unter D 58 a. die Exp. d. Bl. erb. Ein junger Kaufmann, doppelte Buchführung erlernt, sucht unter bescheib. Anspr. Stelle als Buch-halter. Off.u. D183 an d. Exp. d. Bl.

Junger solider Mann. ber feiner Militärpflicht genügt hat u. der frangof.u.ital. Sprache mächtig ift, wünscht Stellung. Bu erfrag. Drehergaffe Nr. 13, 2 Treppen.

Gin anständiger Diann fucht als Auffeber, Bureaudiener ob. als Schreiber Stellung. Zu erft. Junger Mann, mit Buch-

führung vertraut, redegewandt und lebhaft, sucht Stellung als Stadt-Reisender und für Comtoir. Offerten unter D 99 an die Exp. dies. Bi. 1 auft. nücht. Schloffer bittet um Eine Frau, d. Flaschen gespült hat Beigäftigung, auch als heizer. tann sich melben Langgasse 77. Offert. unter D 104 an die Exp.

# Gebrücker Erevmann.

Danzig, Kohlenmarkt Mr. 29,

(3030

# Gardinen, Möbel-, Portièrenstoffe und Teppiche.

Gardinen in englisch Zwirn mit Band, per Meter 25 und 30 A.

Gardinen Doppelfaben, english Zwirn, 2×Band breit, per Meter 371/2 und 45 A.

Gardinen hochelegant, in prachtvollen Dessins, per Meter 50, 60, 75, 90 A.

Gardinen englich Tüll, hochappart, vom Stüd und abgepaßt, per Meter 60, 75, 120 A.

Portierenstoffe in johnerem Creton, Manilla

Portierenstoffe in idm. Esper, Treppu. Zudi, mtr. 371/2, 45-60 %.

Portierenstoffe in Molle m. Frang. u. Seib.

Portierenstoffe all garben, p. Std. 3,4—6.4.

Sophastoffe in Rips, Damaft, Cotelin und Ditoman a 1, 1,50-3 M

Tischdecken in Cotelin, Manilla, Tuch u. Ripje, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 A per Stüd.

Tischdecken

Sophastoffe in Bhantaflegewebe mit Seibe u. Bein. Manilla, p. Mtr. 2, 2,50—3.4.

in Ottoman, Crepp, gestidt Tuch, hochelegant, 4—9 & per Stud

Tischdecken in \$\pi \( \text{in} \) \( \text{Mollomaft u. fac. Ottoman } \) \( \text{8-12 M.} \) geftidt 15, 18 \( \text{M} \)



Teppiche in Ayminster in schönen Dessins, 6, 7, 8 A

Teppiche in Tapiftrie, Tourné, Belour, 8, 10—12 M

Teppiche in prima Arminster, Belour und Brüssel,

Teppiche ertra groß, in hochfeinen Ausführungen, 18, 20, 25-40 M per Stüd.

Steppdecken in Burpur, Croisé und Satin, 2,

Steppdecken & Molliatin, prima, groß, 4,50, 7,

Steppdecken in Atlas, Damast, Satin, Handarbeit, 8, 10, 12, 20 & per Stüd.

Schlafdecken extra groß, 1,50, 2, 3, 4, 6 .4.

Schlafdecken in ichwerer Bolle, Jaquard-Must.,

Reisedecken in schwerem Plüsch u. Boll-Damast, 3, 5, 6, 8, 10 M per Stüd.

Reisedecken boppelfeitig, geftreift u. gemustert, 6-12 M, Moh. Gealstin 10, 12 M

Läuferstoffe in foinften Deffins, 30, 371/3, 45

Läuferstoffe in englischem Geschmad, hochelegant 45—90 & per Meter.

#### Weiblich.

Eine anftänd. Wittwe münscht von jogleich oder 1. Octob. einen fleinen Haushalt zu führen.Off u.B 783 an die Erp. d. Bl. (4295b

Tüchtige Verkäuferin, die das Manufacturs und Kurzwaarens geschäft erlernt hat, in unge-kündigter Stell., wünscht ander-weit. Engagement. Off. u. D 201. Ein ordentliches Mädchen bittet um Wasch- und Reinmachstellen Johannisgasse 35, 3 Treppen. Baiche m. gew., Dberhemb.m.fb. ausgeführt Johannisgasse 17, 2. Gebilbetes, junges Diabchen, Beamtentochter, wünschtin einem Comtoir als Lehrling einzustreten. Off. unt. D 76 an die Exp.

Lehrlingstelle

twComtoir für eine junge Dame gesucht, die auch stenographiren und auf der Schreibmaschine schreiben gelernt hat. Offerten unter D 168 an die Exp. d. Bl. 2ordil.j.Mdch.b.u.Aufwist.f.Bor-od.Nachm. Z.erfr. Tiichlerg.49,3. Tanft.jg.Madch. bitt.u.e. St. f. den ganz. Tag Salvatorgasse 5, Th.1. EineNähterin die auch schneibert bittet Herrschaften um Beschäft. Drehergaffe 23, 2 Trepp. hinten. Gine junge, gebildete Dame mit guter Sanbichrift fucht Stellung im Comtoir. Offert, unter D 118. Eine gewandte Binderin, die mehrere Jahre in einem größeren Geschäft thätig war und gute Zeugnisse ausweisen kann, sucht weit. Engagement. Off. u. D 109 an die Exp. d. Bl. Junge Dame m. gut. Handichrift, d. doppelt. Buchführung u. Correspond. vertr., sucht Stellng. im

#### Comtoir.

Offerten u. D 206 an d. Exp. d. Bl. Gine tücht. Berfäufering. Bt. noch in Stell., w.anderw. Engagement gleichviel welch. Branche. Offert. unt. D75 an die Exp. dief. Blatt. Gin anft. Mabchen bitt. um eine Anfmarteftelle Bellengang 6a,1. Ein junges anständiges Madchen von auswärts sucht Stellung als

## Verkäuferin

in einer Meierei, Bäckerei ober jonft ahnliche Stellung. Offert unter D 210 an die Expd. (43896 Ein ält. Mädchen f. Stellg. b. e. Baarherrich Fleischergaffe 91,p.

#### Empfehle jum 11. November:

Ein Bausmädchen, 25 Jahre alt, bas7 u. 5 Jahre auf Stellen war, mit fehr guten Zeugniffen, u. ein jung. Mädchen, 16 J.alt, das 2 J. gedient hat, f. ein. leicht. Dienft J. Dau, Seil. Geiftgaffe 36. Für e. anft. jung. Mädchen w.eine Kachmittagsst.b.alt.Herrsch.od.a. Dam. gef. St. Rath .= Rirchenft.4, p.

## ein Fräulein,

50 Jahre alt, gesund und träftig, mit heiterem Temperament, sehr finderlieb, welche auch gut tochen fann, wird stellung zur Führung der Birthichaft gejucht. Offerten unter D 321 an die Exped. d. Bl.

Verkänserinnen für Materials vorzüglichen Zeugniff., ebenio f. Bader. Meier., Scht. u. Buff. w. n.B. Legrand Nchf, Sl. Geiftg. 101 3g. Mädchen, mit der Delicatefe Branche vertr., gute Kenntn. im Rechnen, fucht gl. ob. fpat. Stell. Off.unt. A Spostlag. Stolp. (44568 Jg. Mädchen aus achtb. Familie jucht passende Stelle,selbige kann nähen u.plätt.u.ift mit derhandarbeit vertraut, auch erwas in ber Wirthschaft erfahren. Off. unter D 328 an die Exped. b. Bl.

Eine Rähterin, die etwas fcneibert, wünfchr einigeTage in der B.Befch.Johannisgaffe 28,1. Maichinennähterin a.Schürzen f b. B. Baumgarticheg. 42/43, 3, 1 1 jg. Dame mit d. Buchf., Stenog. u. Schreibmafch. vertr., jucht von gleich ob.1. Oct. St. im Comt. ob an b. Caffe. Off. u. D 103 an b. Exp. Anft. Fräul., welch. b. fein. Kch. erl. hat u. thät.gew. 1st, f. Stell. z. seibst-ständ. Führ. d. Wirthsch. D. u. D78.

#### Unterricht

Euler'sche E höhere Knabenschule Seil. Geistgasse 86.

Durch ein neues Claffen-3immer erweitert. Riel: Mittelfculbilbung, daneben Borbereitung

für Quinta, Quarta und Unter-Tertia. Unmelbungen nimmt 2

: Reddies, Pfarrer, : 4. Damm 5, 1.

Sprechstunden:

Bormittags in der Schule. • Nachmittags 3 bis 5 Uhr. \*\*\*\*\*

Stenographie-Deutsche und Schonichreibe: Unterricht ertheilt

L. Schelm, Frauengaffe 23, 3 Jg. Mann wünscht Nachhilsest in Deutsch und Rechnen zu nehmen. Off. u. D 232 an die Exp. W.d. französische Sprache schnell u. gründlich erlernen w., melde fich Rähm 6, zweite Etage. (4485)

Prakt. Koch-Unterricht. Täglich 9—1 Uhr. Eintritt täg: lich. Prospecte stehen gur Ber fügung. Menagentüche in 1/1 und

1/2 Bortionen. (43886 Anna von Rembowska. Röpergaffe Rr. 14.

in allen Runfte, feinen und prak tischen Handarbeiten, Baiche Bufchneiden u. Maschinennähen Aumeldungen täglich. Rinder monatlich 1 Mark.

Sophie Engelhard, Bandarbeitslehrerin, ausgeb.auf d. Hamb. Gewerbesch.

Vorftäbt. Graben 21, 2.

ber Scherler'schen höheren Mäbchenschule in Danzig, Poggenpfuhl 16.

Da es sich gezeigt hat, daß trot der Einrichtung bes breisjährigen Cursus das Seminar der Bictoriaschule für das vorhandene Bedürfnig der Leh erinnenbildung nicht ausreicht, fo wird der Anterzeichnete mit Genehmigung der vorgesetzten Behörden sein 9 Jahre lang mit segensreichem Erfolge geleitetes Seminar zu Michaelis d. Is. wieder eröffnen, salls sich die nöthige Betheiligung sindet, und bittet etwaige Meldungen bis zum 1. October an ihn zu richten.

Dr. Scherler.

Conversation. - Correspondenz. Englisch. Französisch. Russisch. Spanisch. Italienisch. Lages und Abendeurfe für Damen und herren, Rinder

ausgeschloffen. Nur nationale Lehrkräfte. — Probelectionen gratis.

Stunden können zu jeder Zeit belegt werden. Ausschließ-liche Concession für Danzig: Hundegasse 26, 3 Tr. (2915

# (Einigungssystem Stolze-Schrey.)

Der neue Curius beginnt am 3. October. Unmelbungen dur Theilnahme werden entgegengenommen von den Berren: Rector Boese, St. Ratharinen-Rirchhof 4 und Hauptlehrer Dienerowitz, Sammigaffe 9 täglich Mittags von 12 bis 2 Uhr.

# 

Beginn des Unterrichts.

Sonntags-Eurjus für Kaufleute am 2. October, %
Wochentags-Eurjus am 3. October cr.
Anmeldungen erbeten täglich Bormitags von 10 bis
1 Uhr, Nachmitags von 3 bis 5 Uhr.

G. Konrad, Tanzlehrer,

G. Konrad, Zanzlehrer, Brobbänfengasie 33, 1 Treppe. <del>nama kanamakan </del>

gepriifte Lehrerin

gew. Off. unter D 169 an die Erp.

Violin-Unterricht.

Curt Hering,

Concertmeifter u. Sologeiger

am Stadttheater, 41066) Töpfergasse Rr. 5—6.

Unterright im

Zitherspiel

ertheilt gründlich Anfängern

sowie Borgeschrittenen in und außer dem Hause

H. Reinhold, honorn,

Altstädt. Graben 80, 2 Treppen

Musikunterrich

Theorie, Clavier, Violine.

A. Weyher,

••••• Für eine Privatichule wird eine Buchführungs= u. Correspondenz: Unterricht

jomie discrete (41706 Geschäftsbücher-Bearbeitungen durch Bücherrevisor

Gustav IIImann, 🛊 hundegaffe 46, 2 Trepp. \*\*\*\*\*

## Buchführungs-Unterricht

ertheile Damen und Herren. Ausbildung erfolgt unter Garantie in circa 4 Wochen. Nachweisliche Anerkennungen für vorzügliche Erfolge.

Wischneck, Buchhalter, Beilige Geiftgaffe Rr. 45. Jopengaffe 26, 3 Treppen, poftlagernd Boppor.

### Gesang-Unterricht Biefferstadt 51. Anmeldungen möglichst von 12-2 Uhr erbeten. Damenchor. Den 28. September beginnen die regelmäßigen Chorftunden.

Gertrud Funk,(4345b Picfferstadt 51, 3 Tr.

Tanz-Unterricht!

Extrastunden für einzelne Damen und Herren werden unter Garantie ertheilt. C. Konrad, Tanglehrer, Brodbantengaffe 33, 1 Tr.

### Capitalien.

Wer Theilhaber fucht ober Ge ichäftsverkauf beabsichtigt, vertange mein Reflect.-Verzeichnis Dr. Luss, Mannheim. (6667

2000 Mark

merben gegen Sicherftellung auf 6 Monate gesucht. Offerten unter 02934 an bie Expedition dieses Blattes. (2934 Suche 2400 M. gegen Sicherheit 6%, Zinsen, halbjährl. Abzahlg und hohe Provision. Offert. unt. 4274b an die Exped. d.Bl. (42741

4300 Mark auf 5%, gur Ablöfung einer Sppothet fuche für mein Grund ftüd.(Altstot)Off.u.B 811. (43206 100 6-7000 Mark (ländlich)

3u 5% Woschee, Ohra 177. 4500 Mart erftitellig 3u 41, Procent auf ein Garten. Grundstück gesucht Obra 177. 1 Beamtenfam. j. jof. e. Darl. v 120 M. g. dpp. Sich. u. h. B. Off. D 37 15000 M. zur 2. Sielle auf ein neuerbautes Saus mitMittelwohnungen gesucht. Näheres Fleischergasse 47 a, 1 Treppe. 800 Mauf Schuldichein oder Wechsel von einem Eigenthümer nuf ein halbes Jahr gejucht. Off. u. D 213 an die Exped. d. Bl.

Capital zu vergeben. Gin Capital von 20 000 Mf. in Beträgen von 4-6000 Mf. zur zweiten, eventuell and britten, aber sicheren Stelle, 5%, verzinslich, möchte ich per 1. October 1898 unterbringen. Agenten nicht ausgeschloffen. Ausführliche Offert. unter D 90 an die Exped. diefes Blatt. (3027 Hinter 33 000 M. werden 12 000 M Bu 5%, 2. Stelle, auf ein neues Haus ges. Miethsertrag 4000-11. Offert. unter D 130 an die Erp. 15 000 M. 3. 1. St. stridt. w. ges. Off. unt. D 233 a. d. Exp. dief. Bl

1000—1500 Mf zur sicheren Sypothet per balt gefucht. Offerten unter 03037 an die Expedition dies. Bl. (303' Selbiidarleiber hat 4= bis 5000 Mart gur 1. St. gu v. Off. unt. D 102 an die Erv. d. Bl.

2-3000 Mit auf großes Grundstück Zoppot gefucht. Offerten unter L. J.

Exfiftell.Hypoth. üb.3600.A. z.ced. gef.Off. u. **D 326** an die Exp.d.Bl.

### Verloren u Gefunden Ein br. Sühnerhund mit weißer Bruft u Pfoten hat fich eingefund.

Gegen Futterkoft. abzuh. Pfeffer-ftadt 55, Eing. Baumg. G. (42836

9 Gänse eingefunden, abzuholen innerhalb 3 Tagen gegen Vergütung der Futterkoft. Schidlitz, Oberstr. 208/9. (43836 10 Mark

Belohnung! Mm 12. September, Abenbe, ift eine schwarze, verschließ: bare Actentasche mit berichiebenen Bapieren bon Danzig nach Boppot verloren worden. Gegen obige Be-lohnung Danzig, Langgarten Nr. 93-94, ober Joppot, Sübstraße 61, abzugeben.

lfl.br.Kinderschuh Sonntag Abd. verl. Abzug. Paradiesg. 3, Th. 9. Brodbantengaffe 33 ift Sonnabend im Hausflur etwas Geld gefunden. Zu erfr.daf.2Treppen. lar.gelb. Bund b. i. eingef. Gegen Futterfost abzh, Ohra a.d. Ch. 217

1 ichwarz. Damenschirm ift am Sonntag auf bem Binterplay fteben geblieben, gegen Belohn. Rleine Delmühlengaffe 4.

anzn. Am ehemal. Jacobsthor 2. Portemonnaie m. Ing.u.Schlüff. gef., abzuh.Mattenbud. 19, Th.26 Einarmband liegen geblieben. Abz. Breitgaffe Nr. 84.

Gin hellbranner Tuchläufer ift auf dem Wege vom Bahnhof dur Promenade verlor. Abzugeb. Conditorei Schubert, Langgaffe.

## Ein gelbgefleckter Hühnerhund,

ben Ramen "Balbine" hörend, hat sich verlaufen. Bitte denfelben Langfuhr, Brund. höferweg Nr. 6, abzugeben. J. Leimkohl.

Die betreffende Frau, die am Dienstag, den 20. d. M., mit dem 121/4 Uhr-Dampjer am Häkerthor in Danzig den an d. Laterne liegenden Sad mit Schalen mitgenommen, wird ersucht, benselb. ort zurückzubringen. Magendanz, Bobnigd.

## Vermischte Anzeigen

Künftl. Zähne, Plomben schmerzloses Zahnziehen 20. Sorgfältige Aussührung bei billigen Preisen.

M. Henning, Zahn=Atelier von Kran Kühn,

Boppot, Seeftrage 13. Sprechstunden von 9-12 Borm. und 2-5 Rachm. (41076

R. N. 180. Konnte den 18. unmöglich

Million bitte meine ges schätzten Runden fomie ein geehrtes Bublicum, mich mit ihren weiteren Auf-

trägen zu beehren. A. Neuhoff, Schüffelbamm 18. Odolin focben erbanft und gruft taufend Mal.

Reelle Heirath Ein Geschäftsmann möchte mit einer Dame mit etwas Bermögen in Berbindung treten.

gesichert. Offerten unt. D 52 an die Expedition d. Blattes. Heirathsgeluch

Ein alterer Berr, vermögend, fucht e. Lebensgefährtin, aliere Damen ober Bittiven wollen vertrauensvoll ihre Offert. unt. D 208 in der Exped. einreichen. E.Rind, Diadden, ev. 4 Jahre alt i.f.eig. od. in billige Pflege abzug. Off. u. D 162 an die Exped. d.Bl. Rep.u.Neuant.an eteftr. Klingelzüg.w.zu den bill. Preifen ausgef. Off. unt. D 59 an die Exp. d. Bl. Malerarbeiten merden gut und Off. u. B 680 an bie Exp. (42645 Wer f. geg. Vergüt.e. Shlipsfabr. i fl., braun. Sund h. f. eingefund. angeben ? Off.u.D 106 an bie Erp. Jede Malerarbeit w. jaub. u. bill. ausgef. Off. unt. D 207 bief. Bl.

> Anabenangiige werden gut gearbeitet, auch von alt. Sachen Tilchlergasse 67, 2, Eg. Kötscheg. Wenn d. unbekannteBerf.binnen S Tag. ihr Aleid nicht abholt, betr. ich es als m. Eigth. Frau Klodda, Schneid., Burggrafftr. 9,3 (44326 Pelzsachen Tor werd, jest ichon zur Reparatur u. Modernistrung angenommen

> J. Touber, Rürfchner, Reitbahn14. Aufgepasst ! Belder herr Zimmer- ober Maurermeister baut ein Grundstüd fertig bis auf den Schlüssel und besorgt die Beleihungen? Offerten u. D 166 an die Exped. Herren-u. Knaben-Garderoben merd, fauber und elegant fitend angefertigt, sowie Reparaturen schnell und billig ausgeführt A. Jagielski, Pfefferftabt 8. Warnung, and das Dienstbuch

Olga Johanna Willer 311 miethen, ba baffelbe mir ente wendet worden ift. Bitte das Buch anzuhalten u. Beterfiliengaffe Rr. 7 bei Schwarz abzugeben.

Wieine Tapezier - Werkstätte besindet sich jest Weizergasse Kr. 1, Ece Hintergasse, und empsehle ich mich z. Auspolstern v. Möbeln, Sophas u. Matrazen, Anbringen von Garbinen. Jede Decoration wird billig und gut ausgesührt. C. Baumgart

gefucht w fir den gemischten Gefangverein Langfuhr. Offerten mit Angabe des Honorars bis zum 25. d. M. (8046 fomm., fomme Sountag bestimmt unter D 100 an die Erp.b.Bl. erb.

# Ar. 221. 2. Keilage der "Dansiger Neuette Nachrichten" Mittwoch 21. September 1898.

Gingesandt.

Die Milchkannenthurm. Die Mitheilung in der Stadtwerardneten-Versamm-lung, daß der Thurm in der Milchkannengasse nicht entsernt werden darf, hat wohl bei dem größten Theil der Bürgerschaft Danzigs großes Erstaunen hervor-gerusen. Jeder fragt sich: welchen Werth oder Zweck hat der Thurm, daß er trot des allerdringendsten Bedürfnisses nach Abbruch weiter stehen bleiben sou? Mag man sich ben Steinhaufen noch jo oft aufehen, nicht der geringfte Grund ift ausfindig zu machen, warum diejes gefährliche Berkehrshinderniß mitten in der Straße länger stehen bleiben foll.

Berehrung für die großen Thaten unserer Danziger Borjahren ift nur zu billigen und berechtigt, aber diese sehr energischen und klugen Herren dürsten eine recht vergnügte Sinnde haben, ersühren sie die Gründe, mit denen man das Fortbestehen des alten Steinhausens mitten in der Strafe rechtsertigt. Bei einem öffentlichen Bedürfnisse schaft das zwangsweise Enteignungs.
versahren sonst die Lösung, steht nun der AlterthumsConservator über diesem Gesetze. So lange man nicht
nachweist, daß der Steinhausen einen bedeutenden
Kunst- oder historischen Werth besitzt, der über dem Bertehrshindernisse steht, giebt es feinen berechtigten Grund, die Entsernung desselben zu verhindern. Es bürfte kaum einen Passanten der Straße geben, der nicht wünschte: "Weg mit dem Steinhausen!"

Für Liebhaber solcher alten Kuinen wäre ein Austweg zu finden: die Stadt bricht den Thurm ab und anderen Stelle, an der er Niemanden im Bege ift,

Das aufblühende Danzig wird trot aller hindernisse mit solchen Liebhabereien, die für die Gesammiseit teinen Werth haben, aufräumen, und bem Thurm in ber Milchkannengasse folgt auch das Langagier Thor. Denn nur bas, was der Gegenwart nützt, ift werth erhalten zu werden.

Ein Danziger Bürger.

#### Proving.

f. Boppot, 19. Sept. Der Turnverein beichlof in feiner legten Generalversammlung, einen Berrenabend im November und das hauptvergnugen Mitte Januar zu veransialten, serner wurde beschlossen, eine Radsahrriege zu bilden. — Bei dem Prämien- und Königschießen des Schüßenwereins wurde Malermeister Königschießen des Stangenbereins wurde Matermeister Groll König, Förster M ünch ow erster und Kauf-mann Kroll-Oliva zweiter Kitter. Den von Herrn Werner Hossmann gestisteten Pocal für den besten

Schützen erhielt Herr Münchom. h. Puşig, 19. Septbr. Der Gutsbesitzer Haselau beabsichtigt sein aus 1200 Morgen Acer und 400 Morgen Wiesen bestehendes Gut Löb ich in Rentengüter aufzutheilen. — Die aus Anlag des in unserem Kreise stattgesundenen Brigade Manövers beriffe Fluxenentichäbigung beträgt circa 3600 Mark. Die diesjährige Kreislehrer-Conferenz findet am 26. d. Mis. im Nathhause statt. — Die Herbster serien der Bolksichulen im Kreise Puzig beginnen erst mit dem 29. September und dauern bis zum

n. Marienburg, 18. Sept. Der Liebenthaler Dalehnscassen-Berein, der seit drei Jahren besteht, ist in Liquidation getreten. — Am Freitag Abend hatte Herr Kostdirector Augustin im Interesse bes Fernsprech : Anschlusse eine Bersammlung einberusen. Bei der dem Bortrag folgenden Debatte erklärte sich der größere Theil der Anwesenden für

Anjchluß.

— Elbing, 20. Sept. Wegen Betruges hatte sich gestern die Frau des Oberkelners Labuhn, Marie Labuhn geb. Taube, aus Hamburg zu verantworten. Labuhn selbst wurde — wie wir seiner Zeit berichtelen — wegen verschiedener Berrügereien, die er in Elbing und Kahlberg verübt hatte, verhaftet, entsam aber seinen Tansporteuren. Labuhn lebte in Erbiner wirter dem Namen Lebungun und auf seine Kahlberg unter dem Namen Lehmann und gab seine Frau als seine Schwägerin aus. Er knüpfte ein Berhältniß mit einer Schneiberin an und wollte sich verloben, verstand es auch, der Mutter seiner Braut ein Darlehn von 200 Mark abzulocken. Der Frau Zabuhn wird nun die Beihilfe zu diesem Betruge zur Last gelegt. Die Angeklagte erklärt, daß ihr Mann wit der kraukkern Schneiberg lich zur über Kann mit ber fraglichen Schneiberin fich nur einen Scherz erlaubt habe, den fie ihm nicht habe verderben mollen. Der Bertreter der Staatsanwaltschaft hielt die Angeflagte ber Schuld überführt, ber Gerichtshof ertannte

jedoch auf Freisprechung.

— Elbing, 20. September. Der vierte der für die mählt. Sämmtlick führer zu richten.

ch ine sische Regierung bestimmten Torpedo:

\* Die Annahn # Die Annahme der Arbeiter ver der der der die jäger ist jetzt im Bau soweit ferriggesiellt, daß er heure schon nach Billau übersährt werden sollte. Der betressende Schleppdampser traf hierselbst aber nicht ein. Die vier chinesijchen Boote werden dann von Killau aus gemeinsam nach China übergesührt.

\* Konitz, 29. Sept. Sine sehr riskante Webrauchsmuster Theiter aus umklappbaren Armen ein Wette wurde am Sonnabend dier zum Austrag Gebrauchsmuster eingetragen.

von Pillan aus gemeinsam nach China übergeführt. \* Konik, 29. Sept. Eine sehr riskante Wette wurde am Sonnabend vier zum Austrag gebracht. Ein hiefiger Herr hatte 50 Mt. gegen 20 Mf. gemettet, daß er mit seinem eigenen Pferd und Weile — in einer Stunde zurücklegen wolle. Die Weile — in einer Stunde zurücklegen wolle. Die Wette, bei welcher außerdem der Wagen und das werthvolle Pferd auf dem Spiele standen, wurde gewonnen. Um 5 Uhr 16 Min. verließ der Betreffende unsere Schnelligkeit, "daß Weile — in einer Stunde zurücklegen wolle. Die Wette, bei welcher außerdem der Wagen und das werthvolle Pferd auf dem Spiele standen, wurde gewonnen. Um 5 Uhr 16 Min. verließ der Betressende unsere Stadt und suhr in rasender Schnelligseit, "daß Kies und Funken stoden", dahin. Gegen 7 Uhr trassier die Drahtnachricht ein, daß er noch vor Abland der sestgeigten Zeit m Tuckel eingetrossen seit m Tuckel eingetrossen ist.

Z. Br. Stargard, 19. Sept. Der Besitzer der Tabaksfabrik von J. Goldsard, Herr Arie Goldsard, Angle en matt, per September 13,50, Kondu.-Hebr. 1875.

veranstaltete für das gesammte Fabrikpersonal am Sonntag im Saale der Turnhalle ein Fest. Bütow, 18. Sept. Am Sonnntag Abend brannten

zwei Stall- und Speichergebäude des Nitz'ichen Grund-stüds in der Lauenburgerstraße nieder. Zwölf Familien haben ihr fämmtliches Inventar, Holi= und Futtervorräthe, verloren. — Hier fand im Seminar die Lehrerprüfung statt. Bon 24 Prüflingen

tz Riefenburg, 19. Sept. Beute Mittag verungludte der 16 jährige Sauhmacherlehrling Josef Bugti aus Nicolaiten, beim Spielen mit einer Platpatrone. Diefelbe explodirte und der junge Menich brach zusammen und mußte ins Krankenhaus befördert werden.

k. Thorn, 20. Sept. Auf der Eisenbahnstrecke Bromberg-Schönsee wurde am 29. Juli d. Js. in der Nähe von Clauchau ein Bubenstück verübt, das fehr üble Folgen hatte haben tonnen, wenn es nicht noch rechtzeitig bemerkt worden wäre. Bahnwärter ertappten fünf Schuljungen dabei, wie sie, auf dem Bahnplanum siehend, mit Steinen nach den Telegraphendrügten marsen. Als sie näher zukamen, sanden sie die Schienen in einer Länge von 12 Metern mit 47 Steinen in der Größe von einer Faust dis zu einem Kindertopse belegt. Die Jungen machten sich, sobald fie die Bahnbeamten bemerkten, aus dem Staube wurden aber am nächsten Tage in der Schule zu Kurzendorf ermittelt. Es waren Johann Mlodzisowski, Baul und Johann Kaminsti, Boleslaw und Wladislaus Pohl aus Konczewitz. Da die letzten beiden noch nicht 12 Jahre alt waren, konnte gegen sie nicht gerichtlich die Atterthumsfreunde bauen ihn sich an irgend einer eingeschritten werden. Die andern drei aber standen heute por der Straftammer und behaupteten, daß gehatten. Die Jungen murden mit je einem Bermeife

\* Stettin, 18. Sept. Das Programm für die am 23. d. Dirs. im Beifein des Kaifers ftattfindende Gruffnungsfeier des neuen hafens ift endgultig wie folgt feitgesetzt worden:

Die Ankunst des Kaisers ersolgt gegen 12 Uhr Mittags mittelft Sonderzuges. Der Kaiser, der von den Herren Oberpräsident Staatsminister v. Puttkamer, dem Commandirenden des 2. Armeecorps, Generallieutenant v. Langendeck, und Obervärgermeister Geb. Kegierungsram haken empfangen wird, färrt vom Bahnhof nach der unterhald der Erienballinkrifte des der Neickspost errichteten Landungsbrifte und begiedt sich dort an Bord eines Dampfers der kaiser känter Varrie. Der Kaiser fätut alsdann die Oder abvärzs durch den Oder

begiebt sich dort an Bord eines Dampfers der kaifert. Marine. Der Kaifer fährt alsdann die Oder abwärts durch den OderDunzig-Canal nach dem neuen Hafen und landet vor dem
Majchinenhause, wo sich inzwischen die Göste aufgestellt haben.
Derr Oderbürgermeister Haken hält alsdann die Festrede.
Dann folgt die Besichtigung des Majchinenhauses, des ersten Schuppens und des Speichers und hierauf ein Kundgang zur Besichtigung der ganzen Ansage vom Speicher aus auf dem Weschitigung der ganzen Ansage vom Speicher aus auf dem Weschitigung der ganzen Ansage dände, von dort zurück auf dem Duerwege beim Koomotivichuppen zum kinstigen Verwaltungsgebände, von dort zurück auf dem Duerwege beim Koomotivichuppen nach dem Maschinenhause. Die Kücksahrt erfolgt durch den Dunzig zur Laudungsbrücke bei der Keickspost. Dort besteigt der Kaiser einen Wagen und fährt zum Monumensalbrunnen. Eine besondere Einweihung des Brunnens finder nicht statt. Bei der Vorbeisahrt des Kaisers beginnen die Wasser des Brunnens zu fließen. Der Kaiser söder nach Besichtigung des Brunnens zum Bahnhof, um die Kücketse nach Berlin anzutreten. angutreten.

Der Berliner Magistrat wird bei der Zeier vertreten durch die Herren Bürgermeister Airschner, Baurath Krause, Stadträthe Menbrink, Marggraff und Dr. Weigerr.

#### Locales.

\* In bentichen Rheberkreisen macht fich eine Be wegung gegen die vom 1. April 1899 ab in England in Kraft tretenden Bestimmungen über die Leuch teseuch kraft tretenden Bestimmungen über die Leuch teseuch ab en bemerklich. Nit diesem Tage tritt in England ein neues Geset über diese Abgaben in den Häsen in Kruft. Während sich zur Zeit die Höhe der Abgaben nach der Zahl der von den belasieten Schissen passirten Leuchtseuer richtet, sollen nach dem neuen Geset die Abgaben ohne Kücksicht auf die Zahl der passirten Feuer nach dem Tonnengehalte der Schisse erhoben werden. Durch diese Bestimmungen mird ein erhoben werden. Durch diese Bestimmungen wird ein Theil der deutschen Rhederei gegen setzt nicht un-wesentlich belasiet. Der Deutsche nautische Verein wist Schritte unternehmen, um die Herbeiführung von Erleichterungen zu versuchen

Birich-Duncker'fche Bereine. Laut Befchluß ber Delegirten-Bersammlung bes Ausbreitungs-Verbandes der hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine für Westpreußen und Hinterpommern ist bestimmt worden, daß nicht mehr Danzig, sondern Graubenz Borort sein soll. In den Vorstand wurden die in Graudenz wohnenden Herren R. Müller als Borsitzender, W. Paul als Schriftschrer und K. Kalinowski als Cassirer gemablt. Sammtliche Schriftftude find an ben Schrifts

\* Die Annahme ber Arbeiter bet ber Dirichauer und

#### Handel und Juduftrie.

De b : matt, ver September 48,40, per October 47,65, ver Meh: matt, ver September 48,40, per October 47,65, ver November-December 46.35, per November-Hebruar 46,05, naub of ruhig, ver Sevrember 52\footnote{1}\_4, ver October 52\footnote{1}\_2, ver November-December 52\footnote{1}\_4, per Januar-April 53\footnote{1}\_2. Svilling behauptet, per September 45\footnote{1}\_4, ver October 43, ver Januar-April 42\footnote{1}\_4, per Mai-August 42\footnote{1}\_2. Better: Bewölft.

Paris, 20. Sept. Hobzuder ruhig, 88% loco 301/2
à 31. Beiher Zuder ruhig, Nr. 3, per 100 Kilogramm,
ver September 305/2, ver October 311/4, per October-Januar
313/3, ver Januar-April 32.
Savre. 20. Sept. Kase in Kew-Port schlöß mit 5 Points
Baisse. Kio 21 000 Sad, Santoß 35000 Sad, Recettes für

Habre, 20. Sept. Kaffee good average Santos per September 37,50, per December 37,50, per Marz 38,00. Kaum behauptet.

September 37,50, per December 37,50, per März 38,00. Kaum behauptet.

Autwerven, 20. Sept. Vetroleum, (Schlußvericht.)
Kaffinirtes Twe weiß toco 18½, bez. u. Br., ver Sevtember
18½, Br., per October 18½, Br., ver Januar:April 18¾, Br.,
best. O. Sept. Kroducten markt. Keizen soco
state, ver September 9,04 Gd., 9,06 Br., per October 8,58 Gd.,
8,59 Br., per März 1899 8,68 Gd., 8,70 Br. Roggen
per September 7,39 Br., 7,41 Gd., Frühjahr 6,87 Gd.,
5,89 Br., per März 1899 4,68 Gd., 5,34 Br., perFishight 5,51 Br., 5,53 Gd. Mais per September 5,06 Gd.,
5,08 Br., per Mai 1899 4,43 Gd., 4,44 Br. Koblraps
per Sevtember 12,90 (86), 13,00 Br. Beiter: Schön.
Netw. Port. 20. Sept. Beizen-Verschiffungen der letzten
nach Großdritannien 230000, do. nach Frankreich —, do.
nach anderen Häsen des Continents 162000, do. von
Kalifornien und Oregon nach Großdritannien 27000, do. nach
anderen Häsen des Continents 162000, do.
Realifornien und Organ nach Großerten Freigen auf Kanlae gerten des Continents
Colluk unfellen des Continents
Colluk unfellen des Continents
Anderen Bäsen des Continents
Colluk unfellen des Con

Supply und weil die Rachfrage ber Speculanten hinter ben Erwartungen gurücklieb. Schluß ftetig. Mais gab infolge ungenügender Exportnachfrage im Verlaufe im Preise nach und schloß fietig.



In die Felder vorsiehender Figur sind die Buchsiaben AAA, BB, C. D. EEEEEEE, FFF, GG, UH, III, LI.L., M, NNN, P, RBR, S, T, UUU, Z derart einzutragen, daß die durch Bunkte bezeichnete mittelste wagerechte und senkrechte Kelbe gleichlautend ist und die wagerechten Felder ergeben: 1. Buchsiabe. 2. Körvertheil. 3. Bogel. 4. Fluß im Westen Europas. 5. herritche Zeit. 6. weiblicher Vorname. 7. Witteilung. 8. Fluß in Witttemberg. 9. Buchstabe.

Auflösung folgt in Nr. 223.
Auflösung des Kalindram zus. Pr. Ale.

Auftöjung des Palindrom aus Rr. 219: Buid, Schub.

Cathirmight and cumberles Gundame per Mithirite

1. Sequing and page 2: 11.

2. Sequing and page 2: 11.

3. Sequing and page 3: 11.

3. Sequin

#### Berliner Börse vom 20. September 1898 01.80 Defterr. Ung.=Stb., alte . . . 3 94.9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Fonds.  Deutsche Keichs-Anleihe unt. 1905  " " 31/2 101.80  31/2 101.80  31/2 101.80  31/2 101.80  31/2 101.80  31/2 101.80  31/2 101.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Griech, Monopol fr. 44.4<br>Dollánd. Com. Cred                                                                                                                                                                                                                                                              | bo. Kronent-Rente bo. G. invell. Anl. bo. Boofe p. St.  Aufganta Sypoth. Pfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Etaats[hulloideine" 3   94.50   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90   99.90 | Meritaner   100 L   6   99.7     Meritaner   1890   100 L   6   99.7     bo. El. Cijembah   55.7     Norm. Hypoth. Oblig.   4   102.5     bo. Fapier. Mente   100 G   4   4   101.1     bo. Fapier. Mente   100 G   4   4   4   4   101.1     bo. Fapier. Mente   100 G   4   4   4   4   4   4   4   4   4 | Dtfd. Grundld. Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/2   100.—   101.60   31/2   100.—   101.60   31/2   99.90     102.60   31/2   99.50     102.60   31/2   99.50     102.60   31/2   99.40     102.75   31/2   99.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bo. SetBer-Rente 100 G. 41/5 100.9 bo. bo. 1000 G. 41/5 100.9 bo. 58er S. p. St. 418 bo. 60er S. p. St. 288.2 Beft. Commissant Pfanbbrf. 499.5                                                                                                                                                              | Nords. GrunderPfanddr. 3.   4   99   4. 5. unf. dis 1903   4   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 |
| ### ### ##############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bo. SiquSianbör                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## 14. 4 100 11. 31/2 97 12. 4 100 13. 4 100 14. 31/2 97 15. 4 100 16. 1886   89 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suppler, garantiri 1898 . 41/2 87.60 . 50. prib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bo. bo. be 1891 4 92.40 bo. bo. be 1894 4 92.40 Ruff, Bobener. 1 22.60                                                                                                                                                                                                                                      | Gifenhahn-Mriaritäts-Wation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        | T. 49.40        | bo. Kronen-Mente                                                                  | # Grgangungsnep 3 92.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 .    | r               | bo. Boofe p. St                                                                   | W St. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 11/0            |                                                                                   | Stal Gifenhahm Solb 4 102.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 98.50           | The state of the state of                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 91.90           | Inländ. SupothPfandbr.                                                            | Mostau-Migian 4 99.60 San Dehant 5 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 99.70           | Dtfd. Grundich. Bant 4   100.—<br>bo. untunbenr bis 1904 4   102.80               | Raab Debend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 99.75           | 4 - P 9 1100 TOOK                                                                 | North. Gen. Sien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 95.75           | Good Counth 231, 2570br. unt. 1900   4   100                                      | Hra Girant Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 102.50          | alte 342 97.80 m conb. 342 97.80                                                  | bp. bp. 500 ft. 41/2 101.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 1/6 101.10      | " " " unt. 1905   31/2   99.25                                                    | bo. Staatseif. Sib. 41/2 101.60 41/2 100.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 11/5 100.90     | Meininger Spp. Pfandbr. unt. 1900 4 100.30<br>Rordd. Grunder. Pfandbr. 8. 4 99.75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14     | 1/5 100.90      | 4. 5. unt. bis 1903 4 100 75                                                      | Gue nul angre tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 348             | Pom. Spp. 5. 6. unt. bis 1900 . 4 100.50                                          | In- und ausländische Gifenbahn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4      | 148             | 9. 10. unf. b. 1906 4 103.25                                                      | Stamm- und Stamm- Prioritäte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 328,20<br>99,50 | Br. Bodencr.=Pfandor. 7 31/2 99.75<br>8. eonb. 31/2 97.70                         | Action. Dip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 1/2 100.10      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 4    | 95.40           | 9. 4 99.80<br>13. 4 100.40                                                        | Gotthardbahn<br>Königsberg-Crons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | 95.25           | " " 14 4 102.50<br>" " 11 31/2 97.50                                              | Sübed=Büchen 8 161.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5      |                 | Br. Centrolbo, 1888189                                                            | ### 5,8   142.75   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40   ### 161.40 |
| . 5    | 100.30          | Br. Hopoth-Action-Bant 8-12. 4 100.20                                             | Destr. Ung Staatsb. 4 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5      | 100.49          | w mt. b. 1905 4 102.90                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5      | 101             | Stettiner Rat.=Sppotherenb. " 31/2 99.60                                          | Baricau-Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 4    | 92.40           | " " 4 -                                                                           | Stamm = Brioritäts = Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 4    | 92.40           | o unt. b 1906   81/2                                                              | Marienburg-Miawka Storien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 4    | 92.40           | Grob E E Co                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 22,60           | Gifenbahn-Prioritäts-Actien                                                       | Bant- und Induftrie-Papiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 5    | 97 70           | und Obligationen.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 4    | -               | LUIDIPITE Garahaha 1                                                              | Hori Kasam M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - i fr | 112.50          | Ostbreuß. Gübbahn 1—4   4                                                         | Berl. Cassen=Ber.   65/e 141.50 Berliner Sandelsgesellschaft   9 166'10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                         | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000000000000000000000000000000000000000 | Kordd. Creditanstalt Nordd. Creditanstalt Nordd. GrunderB. Desir. Creditanstalt Bommersae DybothBt. Preuß. BodenerBt. Pr. Hopvoth. N. B. Peidsbuntanseihe 31/20/0 Rhein. Besti. Bodener. Rusi. Bant sür ausw. Hol. Danziger Delmishte do. 50/0 StBrior. Hibernia Große Berl. Straßenbahn HambAmerik. Paatts. HandbAmerik. Paatts. HandbAmerik. Paatts. HandbAmerik. Paatts. HandbBriebeb. Brzz. Baurahiite Roorddeutsder Rlovb | 51<br>763<br>8<br>106<br>677<br>710<br>944<br>886<br>667<br>775<br>681<br>777<br>994<br>1117<br>779<br>648<br>779<br>648<br>779<br>648<br>779<br>648<br>779<br>648<br>779<br>648<br>779<br>779<br>648<br>779<br>779<br>648<br>779<br>779<br>648<br>779<br>779<br>779<br>779<br>779<br>779<br>779<br>77 | 4 115.10<br>119.80<br>4 138.20<br>153.—<br>201.40<br>117.90<br>122.—<br>129.70<br>201.70<br>161.—<br>124.—<br>127.75<br>114.80<br>2 112.30<br>2 146.50<br>2 125.10<br>2 99.—<br>159.—<br>159.—<br>146.50<br>2 125.10<br>2 126.50<br>2 126.60<br>189.90<br>189.10<br>183.90<br>183.40<br>183.40<br>183.40<br>183.40 | \$\( \text{Sh} \) \( \text{Sh} |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

En gros.

Meine bebeutend erweiterte

En detail.

Wittwoch

empfiehlt für die bevorstehende Herbst- und Winter-Saison

Neuheiten von Damen-Kleiderstoffen in Seide, Wolle und Halbwolle für Haus und Promenade.

Aparte englische Neuheiten und schwarze Stoffe.

Gelegenheitskant! Einen großen Posten glatter Cheviots, Crêpes und Diagonals in großer Farben-Ausmahl, doppelt breit, per Meter 60 und 75 %.

# Alexander van der See Nachflgr.,

Holzmarkt No. 18. Leinen, Manufactur, Modes, Seidenwaaren Sandlung. Wafche Fabrit. Gegründet 1851.

#### Verkäufe 🔹

Ein neues Haus bei Langfuhr mit fleinen Bohnungen, 4000 M Miethe, günftiger Ueberschuß, mit 12000 M Anzahlg. zu verkaufen Brodbänkengasse 3, pt., Lekies.

Gine Galtwirthlaaft mit Sand u. mehr. Wohn., einzige am Ort, ift mit 10-12000 - Unz gu vf. Off. u. D 216 an die Exp I nenes Grundftück a. Riederst mit Wohn., Zimm.u. Cab., Hinth u.hof,7% verz.,beica.4000 MUng zu verk. Off. u. D 200 an b. Exp 1 Geschäftsteller ift zum 1. Octob au vert. Rah. Breitgaffe 24, 1Er Ein ber Neuzeit enfprechend. hoch berrich. Haus mit gr. Garten und Bferbeftällen,in der Stadt geleg. ift wegen Fortzug des Besitzers preiswerth bei 15-18000.1. sofort zu verk. Näh.Fleischergasse 47a,1. Gin Grundstück Rechtstadt, mit herrschaft. Mittelwohn. über 7% versingl.ift bei fest. Hypothek mit 8000 M. Anzahl. zu verkauf. Näh. Heil. Geistgasse 58, 2, bei Wulff.

Meine Grundftfide unweit des Hauptbahnhofes will ich für 78000 M. bei 10—15000 M. Anzahlung verkaufen, jährliche Wiethe 7900 M., Uebersch. 3000 M. Offert. unter D 181 an die Exp

## Meine beiden Wohnhänser

Wallgasse 26 u. 27 find auf Abbruch zu verkaufen. Bedingungen find in meinem Bureau Brabant 16 einzufehen, wohin auch die schriftlichen Kaufangebote einzureichen find. J. W. Klawitter,

Danzig. Wegen vorgerückten Alters (2972 beabsichtige ich mein

#### Grundstück

Miswalde Nr. 9, mit voll. Ernte, complettem lebenden u. todten Inventor zu verf. Selbiges ift 78 ha 31 ar50 :m groß u. in gut. Eultur. Der Grundsteuerreinert. ift 29608/100 Thir. Das Grundstüd liegt unmittelbar amBahnh. Der Kaufpreis ift 72000 M., Anzahl. 18000 M. August Dehring, Besitzer

Empfehle zum Ankauf preiswerth bei mäßiger Anzahlung Werberwirthschaften, Rähe Danzigs, auch anderweitig. Erbitte gefällige Anfragen bei Th. Mirau, garten Nr. 73. Dangig,

# Bauplätze

am Bahnhofe billig gegen geringe Anzahlung zu verkaufen. Näher. Kastanienweg Nr. 10, parterre. (2949

Miwa.

## HoheSeigen Lift e. Bauftelle zu v. Käh. b. **Deil,** HoheSeig. 3,1. (42376

Grundstück im Altitädt. Grab., gegenüb. der Markthalle, vorzüglich als Bauplatz geeignet, wegen Krankheit des Besitzers sofort durch mich zu verkaufen. D. Eisenstädt, Handegasse 21, 2 Trepp. (4375b Maffines Grundftud in Brofen mit Mittelwohnungen und Ge-ichäft ift fofort zu vertaufen. Off. unter B787 an die Exp. (42936 Gutgehendes Barbiergeschäft mit nachweist. fester Kundschaft, in bester Lage Danzig's, ift unt. günftigen Bedingungen zu vert. Off. unt. D Ill an die Exp. d. Bl. Drei zusammenh. Grundftücke mit großem Sof u. Auffahrt von amei Strafen, nicht weit vom neuenBahnhof, find fehr preisw. bei einer Anzahlung v. 15000 M. zu verfaufen. Alles Rähere bei Woydelkow,Hopfeng.95,3.(44186

Ein Caubenilumthaus nebst Tanben ift billig Sold gaffe 5, parterre, zu verkaufen.

Donnerstag zu beschen. Junge Sunde fraftig und ichon gezeichnet, find auf bem Bleibhofe gu haben. (43386 Junge u. alte Kaninchen zu vert. Oliva, Ludolphiner Weg Nr. 2. 1 echt. Affenpinsch. (Hund) ist ganz 6 gr.leere Schmaldfäss. m.Deckel, Gin Kinderwagen, gut erhalt., bill. abzug. Nah. Reitergasse 14,pt. Std. al. & D. Harden Breitgasse 3, 1.

fleine Race, 10 Wochen alt, zu verfaufen Schmiedegasse 18, pt.

ichöner Hahn verkaufen Bischofd-311 gasse 12b, Hof, Schrötter. Ein wachsamer hund ist zu verfaufen Kl. Wollwebergaffe 8

1 Jattet-Angug u. Nebergicher bill. zu verk. Hundegaffe bir. 74. Gut erh. Winterüberz.u.e.n.fchw. Hose i.Umst. b.z.v. Tagneterg. 1,2. Ein Sommerpaltetot billig zu verkaufen Rähm 1, 8 Treppen. Damen-Berbit-, 1Winter-Jad., silabut, Radmantel, ichwarz, feid. Kleid z.v. Breitg. 69,1, Krahnthor.

Ein fast neuer grauer Militär-Extramantel ft bill. gu pert. Steinbamm 2, 1 Eine alte guie Beige ift billig zu vert. Sandgrube 47, 1 rechts Eine noch gut exhaltene

alte Geige preisw. abzug. Poggenpfuhl 80,2.

Gebrauchtes Pianino au verkaufen (2198

Poggenpfuhl No. 76. u verk.: Sopha, Schränkchen, Waichtisch, Stühle, Spiegel, Kochgeschirr Borit. Graben 51, Tr., von 10-12 Uhr. (4229)

Polsterbettgestelle a 7,25 M., Kohlenfasten a 1,10 M., Rohlenlöffel a20.3, Stachelbraht 12Mp.Cir.,wie Kochgeschirre f.b. abzug. Popfengaffe 108. (4263b 1 Garnitur u. Paneetsopha bill. zu vrf. Poggenpsuhl 13, 2.(4373 b

1 braunes überpolft. Ritter-fopha, 1 nußb. Nähtisch, 1 nußb. Damen-Schreibtifch, 1 Rauchtifch und 1 Wellenbadichaufel zu ver-taufen hunbegaffe 124, 2 Er. Bankenbettgeft., Schmorgrapen und eig. Blechkocharapen zu ver-kaufen Frauengasse 15, 1Treppe. Gin birten. Berticoto ift Bu

verkaufen Katergasse 15, part. Saft neues Bettgeftell nebft Geegrasmatr., 2 Delgemälbe in Goldrahm., 4 feine Bilder billig zu verkauf. Oliva, Rosengasse 2. 1 pol. Bettgeftell mit Gad 5 M, 1 Bantenbettgeftell mit Gad 2 M. zu verk. Hintergaffe 11, part. Ein noch febr gutes, fichten roth. polittes, größeres Kinderbetige-ftellift billig zuverfaufen C. Boese, Lazareth 4, 1 Tr. rechts. 1 Schlaffopha zum Aufarbeiten billig zu vrt. Altst. Graben 42, 1. Ein Satz Bett.m.n.Einsch.Spieg. Banduhr z.v.Stiftsg.1, 1, Th.24. Klein., rothbraun. Sopha, Tafelauffat zu vert. Breitgaffe 69, 1. 2 Betigest.m.Sprungiederm., 1g. erh.Sopba b. z.vf. Fischmarkt 49. 1Pl.-Sopha, Imah. Wäschesp. u. Btt.3.vf.Jungferng.4, E.Plappg.

1 Garnitur Sopha u.2 Seffel mit Plufcheinfaff. Trum .- u. Pfeiterfp. mit Console, Pliischjopha 48 M, 2 Paradebettgest. m. Matr. a 40 M. birt. Bettgest. 29 M., 2 gr. u. 2 fl. Oelbild., Lüchenschr., brk. Kleiberichrant, Schlaffopha, nugb. Bert. Chaifelongue 2peri. Waschtoilette mit Marmor u. 2 Nachttische mit Marm., 1 Rips-u. 1 Damastsopha 26 M, Sophafpiegel, alles gang neu, zu verfaufen Fraueng. 33. Gute gebrauchte Möbel und Wirthichaftsgegenftanbe weget Fortzugsbill.zu pt. 3.5.9—12 B Boggenpfuhl 43, Gartenh., 1

Mahag. u.birk. Wäscheichrk., 2th. gestr.Kleidrichr., 2tl.pol.Spinde, birk.Bettgst., Nohrstühle, Bücherregal b.z.vf. Johannisg. 13, Kell. 2 pol.Bettgest.m.Seegr.=Matr.u. 1alt. Com.bill. 3.vf. Tagneterg. 7,2.

Sopha, Bantenrahm, Kinder-Bettgeftell zu v.Poggenpfuhl 26. Birt. Bettgeftell mit Matr., Conjole, mahag., Marm., Gardinenst. billig zu verk. Poggenpsuhl 85. Eine lange Kifie zu Fahnen-stangen , mehrere Käsegloden zu verkaufen Matkauschegasse 5.

Frisenr-Geschäftseinricht. Baytauschegasse Nr. 5. 200 Theater-Perriiken zu verkaufen Mattaufchegasse 5. Bier- und Weinflaschen zu verkaufen. Holzmarkt 22.

Ein jast neues Fahrrad, berühmte Marke, bittig zu ver-kaufen Holzmarkt 22. (44146 1 f. neuer Schul-Atlas C. Diercke E. Gaebler u.1 f.neue Rellerthure zu verf. Fleifchergaffe 41-42, pt.

Nähmaschine fast neu, billig zu verkaufen Säferaaffe 6, im Restaurant. Gijerner Schiffer-Dien fehr bill Petersh., Reinfesgaffell, du vert Gif. Bumpe m. Rohr, 1 Stubenth m. Gerüft, 1 Patentihurwerfer t an verfauf. Rl. Berggaffe 8, 121 l gebr. Nähmasch. weg. Todesfall u vert. Goldschmiebeg. 17, 4 Tr Butes Pferdeben ift billig gr verkaufen Ohra, Rojengaffe 393 Ein gr. Aquarium und div. Wirthschaftsgegenstände zu vertaufen Breitgasse 45, 2 Trepp

**Falrrad**, hochelegant, aug. billig 311 verk. Drehergasse25, 2. (43946) Jed. Posten Ziegelsteine

befter Qualität habe abzugeb. ebentl. unter Begebung bon Bangelbern. Friedrich Basner, Röpergaffe 3, 1Tr. Gin Repositorium u. Laden tifch paffend zu verschiebenen Geschäften, neu, ift zu ver-faufen. Pferdetranke 18. (44156

Frische Brautfränze find fteis billig gu haben. Das Auffteden bes Schleiers und Frisiren der Haare wird gratis hier sowie außerhalb persönlich ausgeführt Langgarten 50. Wer kauft Cigarrenabschnitte

Off. u. D 167 an die Exp. d. Bl Goßer blühender Myrtenbaum zu verkauf. Langgarten 69, 2Tr. Billard mit allem Zubeh. billig zu verkaufen Töpfergasse 29, p

Holzkisten und Pappcartons

#### find zu haben Jopengaffe 56 2-300 Mille gute Mauersteine

find fosort oder später zu verkaufen. Bei Sicherstellung des Betrages wird Credit bis zur hnpothefar. Beleihung bes Gebaudes gewährt. Offerten unt. D 205 an die Exp. d. Blattes

Place State and a second of the second second

incl. Padraum 3 Mir. lang, 3 Gas-Aronen, 3. n. 5.armig, 8-9 Dhd. fort. Sutftander, Midel : Geffell für Schanfenfter, verftellbar, 3,25 Mtr. lang, 1 Spiegel, 30 Stuck Jager-Cartous mit Griffen, alles fast nen, recht billig zu verkaufen. (3017

M. Baer, Rohlenmartt Dr. 32.

## Ladenemrichtung

zum Buts und Kurzwaaren-Geschäft sosort ob. später zu verk Langfuhr, Hauptstr. 34b. (42126 Kinderw.zu vt. Langgoffe 67, part. (2175

Ein fast neues nußbaumnes Büffet umständehalber billig zu verkaufen Ziegengasse 2, 1 Tr.

## Birfenbohlen

1 Waggon, 2" und 21/4" ftark, troden, find preiswerth ab-zugeben. Gefällige Offerien unter 02935 an die Expedition dieses Blattes.

Blechgeschirr, saft nen, 2 Bettgestelle, alte Kleiber, Wein: und Bierflaschen, Etachelbeeren u. Johannisfträucher, Bodenrummel zu verkaufen Pfefferktadt 27, 2. Gine Bangelampe (Triumphbrenner) wegen Gaseinricht. b. zu verk. Bischofsgassest, i.Laben. 1 Partie gangbare Weinflaschen 8u verf Gr.Schwalbengasse12,pt.

Gine große Babewanne, 1 Schlassopha billig zu verkauf. Altstäbt. Graben 19/20, 2 Trp.

1/5 Passepartout Amphi ist zu Singe Wands und Taschenubrer find billig abzug. Schidlit 55, 1

Gin Schlieftforb ift zu ver kaufen Heilige Geistgasse 100, 1 Oleander, blühend, billig zu verfaufenBifchoisgaffel, Thurea 1 Webensweder nebit Anweif.und Del bill. 3. vf. Hirschaasse 6a, 1, 1 2 ftarte Dungfarren u.1 Gartent bill. zu hab. Ohra, Riederfeld 379

### Nohnungen.

Langfuhr, herrsch. Wohn., 5 Zim. Badeeinr., Balcon, gl.od.fpat. zu verm. Jäschkenthalerweg 2f, pt. Ochsengasse 9, 2, 1. ist z. 1.Oct. die Wohnung a.n. ord. p.Bew.zu vm. Ochjengasse 7 b, pt. ist 3. 1. Oct d. Hinterwohnung an n. ord. p. L.z verm. N. bei F.Mons, Näthlerg.5

Breitgaffe 45 ift die 3. Etage, bestehend aus 3 Zimmern und allem Zubehör, vom 1. October zu vermiethen.

VIVA, VIIA Baunert. Befond.Umftände halber ift eine Wohnung, 1. Stage, 3 Zimmer, Wafferleitung, Beranda, Kell.20 fowie Mitbenutung des Bade. zimmers v. 1. Oct. zu vm. (4391)

Seil. Geistgasse 79 Bohnung, bestehend aus drei Stuben, Cabinet jum 1. October au verm. Räheres das. 2. Etage Petri-Kirchhof Nr. 1

ft eine Stube ohne Riche gum Dctober zu vermiethen. Bimmer m. Cab. ohne Rüche im interh. z. vm. Fleischerg. 87, 1 Wallplatz, fep.Pt.-Whn.,3 Zim. ub., Remise, Garten, umftandeh 1. Oct. zu vm. Nah. Melzerg. 6,1 Langfuhr, Hauptstraße 72, leeres Limmer ohne Küche z.vm. (4399)

Langiuhr, Hauptstrasse 72 Wohnung, 23immer, Küche nebsi Berkstatt zu verm.AKluth.(4398) diridiaaffe 4/5 (Niederstadt) find Bohnungen zu vermiethen, vor Stuben, Cabinet und 2 Stuben und eine Wohnung von Stube und Enbinet. Alles Näher dafelbft.

1frdl.Woh. v.St.u.Cb.,ift & 1.Oct a.1Dame bill. z. vm. Tobiasg. 6, 1 Fleischerg. 41 u. 42 j. Wohnunger 3.3 Zimmer u. f. Zub. zu verm Beiligenbr. Communicat.-Weg ift eine Wohnung zu vermiethe Frdl. anft. Wohn. in St. Albrech v. 1. Oct. f. 7,50 M monatl. z. vm Off. unt. **D 211** a. d. Exp. dief. Bl 1 heizb. Cabinet mit Küchenanth ift an eine alleinft. Person gum 1. October zu verm. Schidlin. Carthauserstr.49, part., r., L. K

Eine Wohnung v. 3 Zimmerr und fämmilichem Zubehör von 1. Oct. zu verm. Leegftrieß 5 c Brodbanfeng. 12 ift die 3. Einas vom 1. October zu vermiethen Fleischergasse 46,8, Wohnung von Stuben, Cab., Entree und alles Zubehör vom 1. October zu vm Frauengaffe 47, 3. Ct., 2 Stuben Sabin., helle Kiiche 20., an finder lofe Leute für 450 M jährlich zu vermiethen. Besichtigung von 9—2 Uhr. Näheres 2 Treppen Biichofsgasse 35,36 eine Wohn v. Stube, Cab. u. Rüche Umftand

halber z.1.Octbr.zu verm. (4397) 1 eleg. Caffe mit Roll-Jaloufie Dannen ban 45 neu renovirte Wohnung, Stube Cab., helle Küche u. Zub. ift fogl. möglichst an tinderl. Leute zu vm

> Baumgartscheaasse 49, bicht an Pfefferst., fochv., ift eine Wohn.v.3 Zimm.neoft Zubeh.mit Hofr.u. Gartenlb.v.1. Oct. f. 450. Au verm. "Bu befeh. v. 9—12 Uhr Ohra a. d. Mottlau 431 ist e. frdl Wohnung f.10,50 Mv.gl.o.D.zu v

Fifchmarkt 40/41 ift in der dritten Etage 1 großes Zimmer und Cabinet, helle Rüche, Boben, Entree gum 1. October zu om. Besichtigung von 11 Uhr. Tijchlergasse 20 ist Stube, Küche, Bod. v. 1. Oct. zu verm. Räh.pt. Eine Wohnung gr. Stube, Cab., Reller gr. Rüche, Boden, Stall etwas Land für 12 Mzum 1. Oct. zu verm. Ohra a. d. Mottlau 436. Gr.Gerbergasse 8, 2 Stuben und Küche zu vermiethen. Näh. part. Wohn., 28imm., Cab.n.Zubeh. 400-Au. Bafferz. z.v. Ballpl. 12a, Hinter Adlers Brauhaus 7 if eine Wohnung zu vermiethen

Aleine Wohnung für 10 M

vom 1. October zu vermiethen

Rammbau Nr. 21. E.Wohn. best.a.2St..K., u.Zubeh. an nur anst.ruh. kinderl. Leute 31 perm. Off. u. D 54 an d. Exp. d. Bl. 1 frdl.Wohn., Perersh., f.16.16. zu verm. Näh. Gr. Mühlengasse 20. Eine kl. Wohn.ist noch an anständ finderl. Leute zu verm. Räheres BaftionAussprung 2, b.Reschke, 1 fl.Wohn., Stube, gemeinschaftl. Küche u. Bod. zu v.Pfefferstadt 2

Billige Mittelwohnungen von 3 Stub., Ruche, Reller, Bod. und Eintr. in d. Gart. z. wn. Langfuhr, 3 Stub., Küche, Boben 2c. z. L. Dct. Zimmer mit auch ohne Pension 2. Damm17 i. f.2Dert. e.mol. 2

Poggenbfuhl Nr. 78 3 Zimmer nebft Zubehör gu vermiethen. Näheres parterre.

### Moppot, Seestraße 54 b,

1. und 2. Einge, je 5 Zimmer, Balcon, große Rüche und Zu-behör, 3 Erage, 2 Zimmer, Küche und Zubeh. Jum 1. Det. fehr billig zu verwiethen. Zu erfragen bei J. Neumann, Seeftrage 2. (3024 Eine Stube und Rüche zu vermiethenPetershagen 9. Näheres baselbst, bei Stramm.

Kumstagfie 12 ift eine Wohnung f

13.Man anft. Leute zu vermiethen Große anftand. Wohnung, gr Sof, Eintr. i. Garten, 15Min. por der Stadt, für 15 Man kinderl Leute, paff.f.Rentier, z. 1.Oct. zu vm. Näh.Ohra an d.Mottlau 436 Schlofigaffe 8 ift e. Wohnung gum 1. October zu vermiethen Schidlin, Unterftrage 76 find fehr schöne gräum. Wohnungen jum 1. October zu vermiethen Beil. Geiftgaffe 75, 1,2 Bimmer Entree, Küche, Keller 20. 468 M per anno incl. Wasserzins zum October zu vermiethen. besehen von 11--1, 3-5. (4257) 1 gr. hinterftube m. Rüchenanth in anft. Haufe Borft. Grab. zu om. Austunft b. Tenber, Reitbahn 14

Saal-Etage, 6 Zimmer nebh jämmtl. Zubehör vom 1. Ochbr. gu vermiethen. Preis 950 A. Eine part.gel. Wohn. von Stube Entr., Rüche u. Stall an ruh. Leute zu vm. Kl. Waldborf 6. Näh.1Tr

Langfuhr, eine Wohnung bestehend aus Stube, Cab., Rüch u. Zubehör 3. 1. Oct. zu verm Näheres Hauptstraße 87. (4297) Eine Wohnung, Stube, Cabinet Küche und Zubehör zu werm Langf.,Brunshöferweg36.(4250)

Fischmarft 8, zwei herr-chaftliche Wohnungen schaftliche zum Preise von 700 und 450 M vermiethen. Besichtigung von 11-6 Uhr. 3 Bimmer für 400 beam. 425 M zu vermieihen Langfuhr, Almen weg 7. Näh. Mirchauer Prome-nadenweg 18. Vilrich. (41246

Jäjchfenth. Weg 2c u. Johannis-beros find ich herrich. Wohn. von 4-53imm., Zubeh.per 1.Octbr.zu um. Zu erfr. bei Holtz, Langfuhr, Jäschkenth. Weg 2c, part. (4233) Langgarten 52 ift d.1. Etg. 6 Rim Eb., St. 2c. 3. vm. Melb. 2. Etg. (4334) hirschgasse 2, Wohn.v.4 Zimm., a Bunsch a. 3 Zimm., zu vm. (4358) Eine Wohn., beft. aus 2 Zimm. Cab., Entr., h.Rüche, Oct. zu vm Näh.3. Damm 9,2, v. 10-111. (43311 Boppot, Baldchenftr. 2, find

von 3, 4 und 5 Zimmern, nebst allem Zub. zu vermieth. (48836 Pfefferstadt Nr. 29 per 1.Oct.BZimm.,Entr.,Mäbch.-Stube u. Zubehör zu vrm. Näb. part. Besicht. v. 9-10U. B.(4284b Schäferei 2 f. 2 fl. Wohn. a. fdri 21. 3.1. Det. 3. vm. Pr. Su. 9. M (43116 Fine Snaletage zu vermietheim Bu erfr. 1. Damm 20, Lab. Stuben, Rüche, Reller, Wasch-

füche 3. vm. Pfaffengaffe 6.(4340) Langgaffe 43 ift eine nen renovirteWohnung, bestehend aus 33immern, wohnrem Entree, Ruche, Speifet. und Zub. fogl. zu verm. (2985

Eine Wohnung, von vier Zimmern, Entree, Mädigengelag 2c. mit Garten-benutung, ift zum 1. October oder später Reugarten 32 zu vermiethen. Näheres baselhst parterre.

E. Wohn. v. 2 Zimm., hell. Küche, Ent., Bod., Cab., monatl. f. 35 M 3. verm. Nh. Poggenpfuhl 29.(42941 Eine Stube nebst Zubehör ist für monatl. 20 M zu verm. Rah. Borst. Graben 66, 1. (4304b

Mehr.fl. Wohn. f. gum Det. zu vm.

Heiligenbr. Communicat. Weg 19 (4279) derrschaftl.Wohn. v.4 u.78imm. Balcon, Erfer, Bad, Garten, evil Pierdestall, zu verm. Näheres Betershagen a.b.Rab. 10. (4244b Tobiasgaffe 14, 8, ift ein Zimmer mitRiiche an eine anft. Dame per October zu vermiethen. (4292 Altft. Grab. 79 ift die 1. Et. v. 43 im. Alf., Entr., Dabchenft., Rüche, RI

Arbeiterwohnungen find zu verm. per Monat 12 A Neuschottland 9. (4287) Langfuhr, Ahornweg 8, find Wohnungen, 4-53immer, Balc., Garten u.Zubeb.,zu verm(4377b

fof. zu orm. Räh. baf.part. (43516

Derrichaftl. Wohnung, 4gr.Zimmer, Mäbchent., D. Balcon, Garten, eig. Laube, fogleich beziehlich, billig zu vermiethen Mottlauergaffe Mr. 12.

Langfuhr, Hauptftraffe mit Balcon, sep. Eing., z. 400 & u. Zubehör v. sofort, auch Octbr. Zu vermiethen Schulstraße 6. zu vermiethen Währender Schulstraße 6. Ulmenweg Nr. 2. Frauengasse 36 ift die Saaletage, 3 Stub., Küche, Boben 2c. 3. 1. Oct.

Sundegaffe 102, nen becorirt, per 1. Octbr. cr. ju vermiethen : 2. Etage — 4 Zimmer, groß. Entree, h. Küche, Speisekammer, Mädchenktube, Boden, Keller, Holdftall, gemeinschaftliche große Waichtüche und Trockenboden. Preis M 1200 per Anno. (42816

## Billige Beamtenwohnungen

in Langfuhr, zwei Minuten von der Strafenbahn, sieben Minuten vom Bahnhof gelegen. 2 Stuben u. Nebenräume, mit Wasserzins pro Monat 17.— &

2 Stub., Cab., Rebenräume, " Jahr 420.— " B Stub., Entr., Nebenräume " 450.- " Stub., Cab., Nebenräume " 11 900.--6 Stub., Cab., Rebenräume

von gleich zu vermiethen. Näheres Langfuhr, Bahnhofftraße 13.

## Neuraurwaper,

Billa Stephania, an der Kaferne, Wohnung von 4 Zimmern, Entree, Balcon und Zubehör billig zu vermiethen. evil. auch Pferbeftall u. Burschengel. (42166

Petershagen 2426 eine Wohnung von 2 Zimmern, Rüche und Zubehör von October für 360 M zu vermiethen. Näh. daj. BTr. bei Herrn Arnold. (42606 Boggenpfuhl 47, 1. Et., befteh. aus B Stuben, Entree u. allem Rubehör zum 1. Octor. zu verm. läher. dai. 3 Tr. rechts. (42426 Langfuhr, Ulmenweg 13, ist eine herrich. Wohn. v. 4 8imm., mit eleftr. Beleuchtung, Bab u. Borgarten zu vermieth. Nah. Taubenweg 2, 2 Tr.

An der neuen Motilau 6. is-a-vis Mattenbuden, f. Wohn. .4. Zimmern u. allem Zubehör v Oct. zu verm. Räh. baj.pt. (4228)

Sundegasse 83 84
ist die herrichastliche Wohnung
in der 2. Etage, bestehend aus
10 Zimmern mit Badestube und reichl. Zubehör zum 1. April 1899 eventl. auch früher zu ver miethen.

Melbungen beim Caftellan der Ressource Concordia.

Johannischal (Hermannshof find n. einige hochherrich. Wohn. v.4—63m.m.Balc., Bad, Garten u. schön. Aussicht, evtl. Pferdestall m. Remije, z.hb. Mah. dort Nr.4,3, od. Brunshöferw.48, 2. Dortf. ift a.n. e. Wohn.v.23imm.z.h. (4245b Laugfuhr, Labesweg Nr. 1, ist eine **Wohnung** v.z. St., Entr., heller Küche v. gleich den 1. Oft. zu vermiethen. **Wilke.** (30886

Langfuhr find herrich. Wohn. von 5 und 8 Zimmern und allem Zubehör zum 1. October zu verm. Käh. Langiuhr 30. (41766 Beidengaffe 4d ift eine feine

Wohnung,53immer,hell.Kücheu. Zub.per1.Oct.zuv.Näh.pt.(41286 hinterm Lagareth 14, im neuen Hause, 3 Zimmer u. Zu behör für 470 M zu verm. (3647)

### Herrschaftliche Wohnungen

und 10 Zimmer per October und fpater gu vermiethen. Näheres Weibengaffe 20, parterre. (41046

erfte Ctage, beft. aus 2 Stuben, Entree, hell. Ruche, Speifefamm., Madchenfiube u. Bubehör, gum Ajchbrücke. (42826)

### Zimmer.

Weidengasse 1, 2 Tr. rechts. fein möbl. Zimm. zu verm. (44086 Poggenpfuhl 67, 1, fein möblirte Wohnung zu vermieth.

Ein fein möblirtes Border: zimmer nebst Cabinet von sofort zu vermiethen 3. Damm 14, 2. Möbl. Parterre-Vorderzimmer zu vermiethen Holzgasse 7 part.l. Breitgaffe 82, 1, ift ein fein and Bunf Bunfa mit Clavier, zu verm.

Langgasse 31, 3 Treppen, ist ein möblirtes Zimmer an eine Dame zu vermiethen Gut möblirtes Vorderzimmer zu verm. Junkergasse 10-11, 1 2 j. Leute find. gute Schlafftelle ım möbl. Zimm.Tifchlerg. 16, pt. Junkergaffe 9, 2 Treppen,

zu vermiethen. Fleischg. 41/42, 3, 1., 2 zusammenh möbl. Gorderz., fep., 1. Oct. zu vm. Laftadie 29, 1, Näh. Wiebenkas. an e. H.e.mbl. Bord.-Z.zu verm. 1. Damm 10 ift die 2. Etg., beft.aus 2St., Cab., Ach., Zub.z. 1. Oct.z. vm.

Frauengaffe 47, parterre, fein möbl. Zimmer nebft Schlafcabinet mit g. fep. Ging. 3. 1. Oct an einen feinen Herrn zu verm. Möbl. Zimmer m. feparat. Eing. an einen anftand. Herrn billig gu vermiethen Brabank 6, 2 Trepp Kl.mbl.Z.z. vm.St.Cath.Kirchh.3 Pfefferstadt 32 möbl. Zimmer an einen herrn zu verm. (43966

Holamarit 17, 3, find 2 möbl.

Langfuhr,

## Bahnhofftrafte, ift ein großes und freundliches Vorderzimmer,

auf Bunfch auch möblirt, an eine einzelne Dame aus gut. Familie zu vermiethen, eventuell mit Penfion und Familienanschluß. Off. u. H G 75 an die Exp. d. Bl. Geräum. Bimm.,oh. Rüche, 1. Etg. an einzelne Frau o. jungenMann mit auch ohne Pension zu vermiethen Fleischergasse 45. (44176 Borftadt. Graben 44b, hochp... im herrich. Saufe, find per 1. Oct. möblirte Zimmer, auf Wunfch Penfion an Herren zu verm. Diöbl. Wohn- u. Schlafzimmer in bess. Hause p.1. Oct. z.v. Holzg. 7,1. Lastadie 28, 1, frdl. Zimmer nach oorn,ohne od.ne.etw.Möb., a.eine filtere Dame zu vrm. Zu erfr. pt. l fein möbl. Zimmer mit Clav. i. Jopengasse 38, 1, zu vermiethen. Töpsergasse 29, part., sein möbl. Zimmer z. 1. October zu vrm. ifrdl.Stube ift an tinderl.Ehel.z. L.Oct.zu vm. Burggrafenftr.12,2.

Abegg-Gaffe 10 a, part., ein möbl. Vorberzimmer zu verm. Ein freundl. möbl. Zimmer mit gut. Penfion ift v. fof. zu verm. Schneibemühles,1. Zu bei. Borm.

Ein gut möbl. Zimmer und ein Zimmer nebst Cabinet ist an ein der zweiherren billig zu verm. Fleischergasse 46, 3, rechts. Rellerstube ift sogleich zu ver-mierhen 1. Damm Rr. 10. Mehr.fl.möbl.Zimmer find.billig gleich od.z.1. z.vm.Fleischerg.46,1 Sin gut möbl. Zimmer ift an ein. Herrn zum 1. Octbr. zu verm. Mattenbuden 5, Rah. im Gesch. Frauengaffe 20 ift ein möblirtes simmer mit fep. Eing. zu verm. Vorderstübchen mit Penfion zu vermiethen Strandgaffe 4, part. Sut möbl. Part.-Borderzimmer fep. Eq.) zu vm. Sandgrube 52a.

1 möbl. Zim.m. fep. Eing. ift f. 1 ob. 2 Hrn. z. I. Oct. zu vm. Breitg. 4, 1. Ein gut möbl. Vorderzimmer mit fep. Eingang ist vom 15. Oct. ju verm. Heil. Geistgaffe 5, 3 Tr. Holzmarkt, Louisenbad, 2, ein kl. fehr faub.mbl.Zim. anlherrn zu vermieth. Auf Wunsch v. gleich.

Möbl.Zimm. an 1-2 Hrn. m.a.oh

Benfion zu verm. Hirschgasse 8,3

Ketterhageraaffe 7.2 Cr. anftandig möblirtes Zimmer mit separatem Eingang zusvermieth. Hundegasse 21

ift ein fein möbl. Zimmer zu vermiethen. Räheres im Geschäfts-Local.

Freundlich möbl. Bimmer mit Clavier Benugung vom 1. October cr. zu vermiethen I. October zu vermiethen Gr. Shornschegasse Nr. I, an ber Bollwebergasse 20, 2 Treppen. Frauengaffe 22,3,ift ein möbl.fep. Zimmer an 1-2 Herren zu verm. Altift.Grab.74,1, hübsch möblirtes Borberzimm. z.1.Oct. bill.z.vrm. Boggenpfuhl71, 2 fleine Tr., gut möbl.Bordrz. m.Penf. bill. z.hab. leinf. mbl. Bimm. m. Befoftigung bill. zu vm. Heil. Geiftgaffe 60, 8. EinZimmer mit fep.Eing, and jg. Leure von gleich ober Oct. zu vermiethenSafernengasse6/7,p.I. Ein einf. möbl. Zim. ohne Penf. i. a.e.H. 3.Oct. v. Korkenmachg. 4,1. Ein möbl. Zim. ist an 1-2 Drn. z. 1. Oct. z. vm. Off. unt. D 164 Exp Ein möbl. Zimmer per 1. Oct. zu vermiethen Breitgasse 3, 1. lfrdl.möbl.Parterrez., fep.Eing., zu verm. Hintergasse 11, part. But möbl. Zimmer u. Cab. fofort zu verm. Heilige Geiftgaffe 139. Glegant möblirte Wohnung Rimmer und Cabinet zu verm. Brodbänkengasse 31,2 Tr.(42686 Heil. Geiftgasse 23, 2 Tr., möbl. Borberzimmer zu verm. Auf Wunsch auch Pension. (4275b ift ein möblirtes Zimmer Pfefferst. 55, 2 fl. Tr., v.gl. fb. möbl. Borderz.m. Cab., g. fep., z.v. (43856 Frdl.mbl.Zim.a.1Hr.z.vm.Lang gart.Barbarahoipit.1C,2. (48486 Möblirtes Hinterzimmer ist an 1 o. 2 Serren von gleich oder fpitt. zu vm. Ich. Gold ichmog. 33. (43056

Jopengasse 24 ift ein gut möbl. Zimmer, erste Etage, mit auch ohne Betöstigung sofort oder per 1. October zu verm. Gin g.möbl.Borderg.ift 3.1.Deib. Zapfengasse 11 part. zu vermih. Freundl. Zimmer, 1Er.gel., gum Oct. zu verm. Räh. Boggenpf.2,1. Sin großes möbl. Zimmer (3 Fenster) vom 1. October ab zu verm. Heil. Geistgasse 17, 2 Zu erfrag. 3. Damm 5. 43326 2. Damm17 i. f. LHerr. e.mbl. Zm.



## Aachener Badeofen

In 5 Minuten ein warmes Bad! Original

Mit neuem Muschelreflector. Projecte . J. G. Houben Sohn Carl Aachen. \* Bieberverfäuter an



Sämmtliche Neuheiten

Herbst und Winter

Damen-Kleiderstoffen

Seide, Wolle und Halbwolle

in bedeutend vergrößerter Auswahl

Gesellschaft, Promenade und Haus

find eingetroffen.

(2490

Loubier & Barck,

76 Langgaffe 76.



find unsere Taschenmesser. Dies erreichen wir dadurch, daß wir nur guten Gußstahl I. Qual. für die Klinge verwenden. Obensiehendes Meiser Nr. 2817 mit seinem Kotos-Heft, doppeltem Neusilber-Beschlag, mit 2 aus Gußstahl I. Qui. hergestellten Klingen, also garantirt schnitts haltend, und sein polirtem Korkzieher per Stück M. 1,60, mit Etni A. 1,80.

Nr. 1021, ½ hohlgeschliffen, mit Etui M. 1.50, Nr. 1023, extra hohlgeschliffen, mit seinem Etui M. 2.20. Alle unter Garantie. Streichriemen M. 1.00 und 1.50, Rasirschale, Britannia, M. 0.50, Kasirschale, Britannia, Stahl, M. 0.50, Schärspasta für Streichriemen per Dose M. 0.40, aromatisches Sciscopulver per Dose M. 0.25.

Berjand 8 Tage zur Frobe. Mehr wie 1 Stück nur gegen Nachnahme oder Borscinsopung.

einsenbung

Hardt & Wundes, Stahlmaarenfabrik, Solingen.

täten. Für gute Speisen u. Ge-tränke bestens gesorgt. Solibe Breise. Fimmer: 1. Nacht 1,75 M., 2. Nacht 1,50 M. Hotelwagen am

Billigste Ginkaufsquelle Danzigs Moritz Berghold,

Langgasse No. 73. (2483 Sonntags geöffnet von 7—1/2, 10 früh und 1/2,12—2 Mittags.

Man verlange unser reich illustrirtes Muster umsonft.

Kaft. Seife 20 A Heil. Geiftg. 181.

Kleider machen Leute fagt das alte Sprichwort und bemährt sich auch bei mir, da feine Concurrenz im Stande ist, für wenig Geld die seinsten und elegantesten Herren- u. Knahen-Garderoben und elegantesten Herren- u. Knahen-Garderoben zu liesern. Denn ich nur allein verkause jetzt nuch: Jaquotund Rock-Anzäge in den neuesten Mustern unter Garantie reeller Waare, jetzt nur 12, 15, 18, 20, 24, 27, Prachteremplare zeeller Waare, jetzt nur 12, 15, 18, 20, 24, 27, Prachteremplare gewöhnlich bistigen Preisen, 10, 12, 15, 18, 20, 24, die seinsten auch mit Seidensutter 25, 27, 30 Mk. Gehrock- und Bräutigams-Anzäge 24, 26, 30 Mk., prima. Einsegnungs-Anzäge in besannter Güte und Bistigseit 10, 12, 15, 13, 20 Mk., prima. Schlafröcke 3, 10, 12, 15, 18, 20 Mk., prima. Schlafröcke 3, 10, 12, 15, 18, 20 Mk., prima.

und Lungenleiden.

Symptome: Athemnoth. — Das Athmen ist von hörbarem, pfeifendem und schnurrendem Geräusch begleitet. - Heftiger, unregelmässiger Herzschlag, verbunden mitstarkem Angstgefühl. — Schwacher Pulsschlag. — In der Regel kalte Hände und Füsse. — Husten,der oft zum Erbrechen reizt. — Auswurf zähen Schleimes. — Mangelhafter Schlaf. — Schlechte Verdanning

Verschleimung der Lunge. Behandlung durch den Em-piriker Ernst Kretschmer, Kötschenbroda, Gradsteg 4/193.

— Auch bei hohem Alter des Patienten günstiger Erfolg.

Ausführliche Leidensbeschreib-

ung ist einzusenden. (2991 Laboratorium für chem. mikroskop. Urinuntersuchung.

Ber an (Fallfucht) Epilepfte Krämpfent u. anderen nervöfen Buftande leibet, verl. Brojchure darüber. Erhaltl. gan. franco durch d. Schwanen-Apoth., Frankfurt a. M. (6895

Graue Haare

(Kopf-u. Bartheare) erhalten eine achöne, echte, nicht schmutzende, helle od. dunkle Naturfarbe durch uner garantirt unschädliches Original-Präparat "Orinin". (Gesetzl. geschützt.) Preis 3 Mk. Funke & Co., Partimerie hyrienique, Berlin S., rinzessinnenstrasse S.

(1325m

(Wortschutz unter No. 16691 Classe 20B.) Das beste und gefahrloseste Petroleum,



geruchlos und sparsam brennend, in Kannen à 5 Ko. Inhalt Mk. 1,80, 3,50

frei ins Haus.

Zu haben bei:

Gustav Henning, Altstädtischer Graben 111,
Albert Herrmann, Fleischergasse 87,
William Hintz, Gartengasse 4,
A. Kurowski, Breitgasse 108,
Clemens Leistner, Hundegasse 119,
P. Pawlowski, Langgarten 8,
Otto Pegel, Weidengasse 34a,
A. Schmandt, Milchkannengasse 11,
Kuno Sommer. Thornscher Weg 12.

Kuno Sommer, Thornscher Weg 12, R. Wischnewski, Breitgasse 17.

Nur Kannen mit Bleiverschluss leisten Gewähr für reines unverfälschtes Kaiseröl.

A. Fast,

Langenmarkt 33/34 und Langgasse 4. Filiale: Zoppot, am Markt.

vom einfachften bis eleganteften Genre empfiehlt

Ed. Axt, Langgaffe 57/58. (2912

ist die



# nochste

dag es nicht immer wirklich. Quaker Oats" if, was man von Händlern empfängt, denn nur au oft kommt es vor, dag einige Berkäufer ein anderes minderwertiges Fabrikat

als ebenjogut wie "Quaker Oats" bezeichnen

Derlangen Sie stets und ausbrücklich ... Quäker Oars", edt in gelben Bacten mit ber Onter Schubmarte. Rur dann bes tommen Sie sicher die beste Haferspeise der Belt.

Riccht gut brennende g Oberschl. u. engl. Stück-, Würfel- u. Nusskohlen 3 forvie

5 fieferne Aloben, ellerne Spaltknüppel, I eichene und fichtene Klötze

eichene und fichtene St. Diesen Breisen.

in trocener Qualität, liesere zu billigen Preisen.

R. Kaetelhodt, Troths.

Sütige Bestellungen werden auch bei Herrn A. Kaetelhodt, Anlegeplat der Neusahrwasser Dampsboote,
(41146)

Den Eingang sämmilicher Renheiten der Herbst= und Winter=Saison

für Damen n. Mädchen

vom feinften bis einfachten Genre, erlaubt fich ergebenft anzuzeigen

Johanna Kling, 3 Gr. Scharmachergaffe 3. 0 -----------------------------------



# Zur Saison =

Operngläser in größter Auswahl für Theater in jeder Preislage offerirt

A. Lehmann. 31 Jopengaffe 31 Dangig, 31 Jopengaffe 81

Eiserne Bettgestelle in grösster Auswahl, billigste bis feinste Sorten, mit und ohne Polster-Matratze,

Kinder - Bettgestelle mit Seitentheilen, Eiserne Waschständer u. Waschtische mit fein emaill. Waschgeschirr in weiss und farbig decorirt,

Zimmer- und Kranken-Closets, mit und ohne Wasserspülung, Garderobenleisten, Garderobenständer,

Garderobenhaken empfiehlt zu billigsten Preisen

Rudolph Mischke, Langgasse Nr. 5.

das Naturheilverfahren anwenden, dies ist die einzig eichtige Krankenbehandlung.
Das neue Naturheilverfahren. Bretsgefrönzes Ehundheisdung.
für jede Krantheir genaue Kurvorschrift, lehrt auch Anriburfur, Massage, heilschrift, Krantentoft und Schub gegen Krankeiten 2c. In wenig Jahren von abminstift, Krantentoft und Schub gegen Krankeiten 2c. In wenig Jahren von abminstift, Krantentoft und Schub gegen Krankeiten 2c. In wenig Jahren von abminstift, Krantentoft und Edug krankeiten 2c. In wenig Jahren von abminstift in bestied Borgüglichteit. 2000 Seiten, 600 060 Hamilien gekauft, bester Gemeis sich bestiedigteit. 2000 Seiten, 600 Ubbildungen. Arels gebunden Mr. 12.50 oder fl. 7.50. Ju beziehen durch alle Auchhandlungen und K. E. Bills Bertag, Leibsig.
Die Anderschlankeit (Scholk Löhnik) Dresben Kadebent behander Braturcklankeit (Scholk Löhnik) Dresben Kadebent behander Dett jährlich hunderte von Kateinten aller Art mit bestem Eriolgbeit jährlich hunderte von Kateinten aller Art mit bestem Eriolgbeit hunder Eriolgbeite Keinstellen Brobierte Kerzte. Blas für 150 Kurgäste. Prospekte frei durch die Direktion. wirklich prima Qualität, herrlichste Farben, jede separat oder gemischt, 1 St. 15 Å, 10 St. M. 1,10—1,40, 100 St. M. 10—13. Hygarinthen mit Kamen, ½ Dz. M. 1,50—3, 1 Dz. M. 3—5, 25 St. M. 6—10. Romaine blanche, allerstüheste, 1 St. 15 Å, 10 St. M. 1,20. Tulpen in Prachtmischung 1 St. 15 Å, 10 St. M. 2,50—3. Crocus in Prachtmisch. 10 St. 15 Å, 100 St. M. 2,50—3. Crocus in Prachtmisch. 10 St. 15 Å, 100 St. M. 1,10, 1000 St. M. 9. Hygarinthengläser von 25 Å das St. an. Herner alle Eorten von Tulpen, Crocus, Narcissen, sowie alse anderen Blumenzwiedeln. Julyfr. Catalog mit Beschreibungen, sowie ausschiptliche exprodite Culturanweisung grat. u. fr. Gustav Scherwitz, Saatgeschäft, Königsberg in Pr. Neidenburg, Wenzels Hotel Kastaninselfe 20 & 1. Damm14.
empfiehlt dem reifend. Kublicum (2352) Neben der vorzüglichen Prefi-hese habenoch das weltberühmte Trinmpf=Badpulver 2. Nacht 1,50 A. Hotelwagen am Bahnhof. G. Neurolter früher Aum Alleinverkauf erhalten.
Nickel, Neidenburg Opt. (2149) H. Seyferth.
Heuß.Molt.70.3 Varteng.5(1528) Engros. Abgabe an Wiedervert. grat. u. fr. Gustav Scherwitz, Saatgeschaft, Königsberg in Br. Neuss. Molk. 70. Retterhagerg. 8. Kastaninseife 20. Wiesengasse 1. (2836)

# Das Polstermöbel-Lager

des Capeziers J. Tybussek, Trinitatis-Rirchengaffe 5,

empsiehlt sein Lager von Garnituren, Sophas, Schlassophas, Matraten u. Kautenis in jeder gangbaren Form und Bezug, Tischlermöbel u. Spiegel nach Zeichung zu Fabrikreisen. Gleichzeitig empsehle meine Werkstätte zum Umpolstern von alten Polster-Möbeln, Anmachen von Gardinen, Portièren und Rouleaux, sowie das Legen von Teppichen, großes Lager von Möbelbezügen. Lager von Möbelbezügen.

1897er Weidewaare in bester Qualität offerirt

And. Neubeyser, Ancipab Ntr. 26.

Boftaufträge werben prompt ausgeführt.



Oversal. Auß- und Würtel L, Schmiede- und Anthracitkohlen, Briquets, Coaks, Torf, Brennholz

in jeder beliebigen Spaltung 311 billigsten Lagesspreisen empfiehlt

Georg Sawatzki, Langfuhr am Markt.

aller Art in reinen Borften, Roghaar, Piafava 2c. für Haus Hate 211 in Grand empfiehlt in anerkannt guter Waare zu foliden geften Preisen die (3020

Bürstenfabrit von Julius Hoppe, Beil. Geiftgaffe 105, nahe bem 1. Damm.

Julius Sommerfeld empfiehlt sein bekannt reichhaltiges und aufs Beste fortirtes Lager in Möbel, Spiegel und Polsierwaaren, zu billigen Preisen bei streng reeller Bedienung.



Soeben erschien im Ber-lage der "Danziger Neueste Nachrichten"

兴兴兴兴兴兴 Danziger

Winter-Fahrplan 1898/99.

Preis 10 Pfennig.

Verlag der Danziger Newste Nachrichten **美国教育的基础的** 

Enthält fammtliche Gifenbahnzüge von und nach Danzig, Fahrpläne ber elettrischen Strafenbahnen und der Dampferlinien, Droschkentarif, Gifenbahn-

fahrpreise, Kalendarium 2c. Preis 10 Pfennig. Rleinstes Taschen-format, bequem im Portemonnaie unterzubringen.



Raftaninfeife20.3. Brauf. Baff. 4

Homöopathische Kuren bei Rrantheiten bes geftorten Nerven- u. Sexualsystems, Nerven- il Sedianis Sedien. Selfen, befonders in veralteten Fällen. Glängende Exjolge selbst da, wo die gewöhnlichen Arzeneien unwirtham oder ichablich sich erwiesen. — Näderes im Brospecte, der auf Verlangen zugeschiedt wird. Hemoopathische Ordinations-Anatali WIEN, Gisclastr. 6.

wäscht, färbt und modernisitt bidig und gut (2128 Stroh- und Filzhut-Fabrik August Hoffmann 26 Beilige Geiftgaffe 26.

Gröffne vom 1. Ocibr. b. Je. mein Atelier ber feinen Damensehneiderei Neufahrwasser, Philippftrafie 2, part. J. Schröder, Modistin und gepräfte Lehrerin der wissenschaftlichen Zuschneibekunft

(42325

Elegante Fracks und Frack - Anzüge

Breitgasse 36. racks unb

Frack - Anzüge werden verliehen Breitgaffe 20. Reuß.Molt. 70. A Langgarten 58.

Möbelwagen. Umzüge jeder Größe am Plate, fow. nach anderen Städten führt unt. Garantie prompt und billig aus. Erfahr. Pader fiets &. Stelle.

Bruno Przechlewski, Buhrgeschäft, (35546 Altstädt. Graben 44. Zum beverstehenden Umzuge! Jeder Möbel-Transport mird billig ausgeführt. P. Brandt, Spediteut, Milchtannengaffe 22 I. (43766

Reuffer Wolferei 70 2. Damm 15

verkauft Gut Holm. (8962)

23 and platten Scagliol-Platten mit Dabel gu inneren Wänden, gumpreise von 5 em ftart 2,50 Mg, 7 cm stark 3,— M pro qm, werden wieder abgegeben. (2804 Comtoir Steinbamm 24.

Schlacken steine für leichte innere Wände, pro qm 1,30 M, werden abgeg. (2804a Comtoir Steinbamm 24. Möbel werden gut aufpolirt a. reparirt Paradiesg. 3. Hof Th.9. Jede Art Damenschneiderei (1959 wird ausgeführt Ohra 175. Blousen

Roben.

Besätze

Nom 1. October ab verlege mein Geschäftslocal nach der

gegenüber ber Aramergaffe. Um vor dem Umzug zu räumen

verkaufe alle Artikel meines Lagers, hauptsächlich nter Kostenpreis.

000 bis 1. Detober Langgasse Nr. 67, Gingang Bortechaifengaffe.

00000000000000000

Winterüberzieher oder

Herbst- u. Winteranzug

Beinkleid. Reisemantel,

Jagdjoppe oder

l fein.Gesellschaftsanzug

Hundegasse 112.

Die Gediegenheit der Stoffe und die in der That

billigen Preise werden Sie überraschen.

Um noch vor der Auction nach Möglichkeit zu räumen, gewähre ich von heute ab auf die fabelhaft niedrigen Ausverkaufspreise bei Einkäufen von Mk. 50,— an 3% und von Mk. 100,— 5% Sondervergütung.

Hundegasse 112.

Die von mir empfohlenen Schneidermeister, welche di sofortige Verarbeitung der bei mir gekauften Stoffe mässigen Preisen übernehmen, liefern nur wirklich tadellos sitzende und durchaus sauber gearbeitete Kleidungsstücke.

An Sonn- und Feiertagen geöffnet!

Mein reichhaltiges Lager foliber und feiner

aus vorzüglichstem Material in allen Lebersorten gefertigt, bevorzugt durch Haltbarkeit und guten Sits in den neuesten Façons und allen Größen für Herren, Damen und Kinder empfehle zu mäßigen Preisen.

Fußbekleidungen nach Maaß

auch für Fußleibenbe, werden in meiner Bertftatt nach bestem technischen System forgfältig hergestellt, sowie Reparaturen in bester Ausführung geliefert.

M. J. Krefft, (2050

Drehergasse 21.



(Nickel und Majolika) in verschiedensten Grössen und Façons. Feinste Regulirung. — Sparsamster Brand. — Ausgiebigster Heizefiekt.

Eisenberger Hüttenwerk Gebrüder Gienanth

Eisenberg, Rheinpfalz. trirte reichhaltige Kataloge zur Verfügung Vielfach prämiirt im In- und Ausland.

Die einzigeBerkaufsit.desechtendr.Knoipe's ArnikaFranzbrannt-wein ist in Danzig b. G.Kuntze,Paradiesg.5. aFl.75.A, 3Fl.2.A.(2350

# Dogranden

von bekannt tadellosem Sitz in sauberster Ausführung

empfehlen

aus besten Wäschetuchen nur eigener Anfertigung

& Fuens

Inhaber Christian Petersen,

4 Gr. Wollwebergaffe 4.

4 Gr. Wolfwebergaffe 4.

Bubscription

Hypothekenbank- und Anlehnsscheine

unkündbar bis zum Jahre 1908. Die Leipziger Hypothekenbank hat beschloffen, in Gemäßheit der statutarischen Bestimmungen auf Grund der erworbenen, sowie der noch zu erwerbenden Sypotheken successive

Mk. 30,000,000,— 4° ige auf den Inhaber lautende Hypothekenbank- und Anlehnsscheine Ser. VIII. unfündbar bis 1. Inli 1908.

auszugeben, welche in Abschnitte à Mt. 5000, 2000, 1000, 500, 200 eingetheilt und mit Zinsscheinen per Januar und Juli versehen sind.

Bon diesen Hypothekenbank- und Anlehnsscheinen, welche zum officiellen Handel und zur Rotiz an der Berliner, Leipziger und Dresdener Börse gelangen, bringen wir

Nom. Mk. 5,000,000,-

zur Subscription.

Sämmtliche von der Leipziger Shpothekenbank ausgegebenen, auf Inhaber lautenden Sypothekenbank- und Aulehnsicheine find für das Königreich Sachjen mit bem Privilegium ber

Mündelsicherheit

ausgestattet, sowie zur erstelassigen Beleihung bei ber Deutschen Reichsbant und bei der Königlich Sächsischen Lotterie-Darlehnscasse zugelaffen. Die Subscription findet statt

am 23. und 24. September 1898

außer an anderen Plätzen bei uns und nehmen wir Zeichnungen auf diese Pfandbriese zum Breise von 103.90% zuzüglich laufender Stückzinsen und des Schlufinotenstempels entgegen. Brofpecte stehen an unferer Caffe zur Berfügung. Danzig, den 17. September 1898.

> Creditanstalt Norddeutsche

(früher Baum & Liepmann).

(2989



Ingenieur, Hundegasse 26,

(früher Langgarten 45) Telephon 535, behördlich conceff. Unternehmer für eleftrische Belenchtungs- und Araftübertragungs-Aulagen.

Prima Referenzen. Eigene Bauleitung, geringe Geschäfts-untoften, baber billigfte Preise.

Kostenanschläge sow. Rücksprache an Ort und Stelle kostenlos.

Auf meine Krystallbogenlampe, welche bas Licht schattenfrei und gleichmäßig zerfireut, mache ich befonders auf mertjam.

Ich inftallire: 2 Bogenlampen, compl., für 160-170 Mit., 1 Glühlampe, je nach Anzahl, für 6— 8Mf. Glektromotoren liefere ich: 1/2 Bfd. 350 M, 1 Bfd. 400 M, 2 Bfd, 450 M ufm.



[1421

Neusser Holkerei, 70, 29, Cart Lampenschirme, Fliegenbälle Bapierblumen, fowie Material Schirm-Reparat.u. Bezügewerd. zur Selbstanfertigung empstehlt saub. ch.n.u. bill. anges. Schirmsbr. in großer Auswahl Margarethe B. Dentsehland Langg. 82. (9115 Dix, Melzergasse Nr. 3. (2536 aur Selbstanfertigung empfiehlt in großer Auswahl Margarothe hat abzugeben

Misengiesserei und Maschinenbauanstalt.

Dampfmaschinen u. Transmissionen, Dampfkessel u. Eisenconstructionen, sowie Bauguss jeder Art.

Für Ost- und Westpreussen Besitzerin der Licenz zur

Haberlandguss, sowohl in schweissbarem Eisen wie in hart-barem Stahlguss zur Herstellung complicirter Schmiede

sticke. Prospecte gratis und franco.

fostet von heute 1 Liter Brennspiritus la.

Sardellen, sehr schön, per Piund 1,25 M.,

Schweinepäkelfleisch, wieder eingetroffen, per Psiund 60 A., in Stüden per Psiund 55 A.,

Corned-Beef 2 Psiund 1,15 M.,

Dauerwurst per Pfund 80 S Holländische Kasseelagerei Portechaisen gasse2.

Polster-Möbel

August Momber.

Täglich frische Tischbutter V. Busse, Hätergaffe 56.

Alte Mafartbouguets werd billig gereinigt, wie neu, Mott-lauergasse 5, 2 Treppen, und Langgarten 50, 1 Treppe. Complete

Naug- u. Bruckpumpen. Baupumpen, Flügelpumpen,

Jauchepumpen, einzelne Pumpentheile empfiehlt billigft

A. Baus. Grofe Gerbergaffe 7.

Mengarten 350, pt., Eingang Schützengang, empfiehlt fein Lager felbft-

gefertigter Politermöbel

als: nufib. und überpolfterte Garnituren, Baueelsophas, Chaiselongues, Dib., Schlaf-nub andere Sophas, sowie Bettstellen mit Matragen und Keiltissen bei billigster Preis-notirung. (42536

Umpolsterungen alter Möbel nach neuesten Mustern. Unfertigungen von Garbinen, Portièren, sowie Beränderungen berfelben nach neuestem Genre. Lieferung ganger Aussteuern, Brofpecte, Stoffmufter, Beichnungen auch nach außerhalb.

Drogerie und Parfümerie,

Dominikswall 6 DanzigerSof). Fernsprecher 580. (2894 Parfümerien bes In- und Austandes, sowie

eigener Fabrication. Grosses Lager in Toiletteseifen. Sammtl. Artikel gur Dafche. Thee, Cacao, Chocoladen, Bisquits, Verbandsstoffe, Medicinalweine.

Einen tief. Blick in diellrfach. der allgem. Entnervung vermittelt d. vorzügl. Werf von Dr. Wehlen:

Der Rettungs-Anker. Mit path.-anat.Abbild. Preis INF. Allen denen, w.inFolge heimlich. Jugendfünde, u. Aus-ichweifung.auschwäckzuständ. leiden, zeigt dieses Wer**t den** sicherst. Weg z. Wiedererlang. d. Gesundheit u.Mannestraft. Bu bezieh. durch das Literatur= Burean in Leipzig.-E., Oftftr.1, sowie durch jede Buchholg. (2844

Margarme-käse komatour 20 Pfg. Markthalle 94.(1154

Sandwicken

(vicia villosa) zur Herbstaussaat im Gemenge mit Johannisroggen, frühestes Gustav Scherwitz, Saatgeschäft, Königsberg i. P., Bahnhoistr. 2. Kaftaninfeife 20 A. Brauf. Waff. 4.

Dr. med. Hartmanns (prakt, Frauenarzt) absolut und unter allenUmständen sicher wirkender

Schutz-Apparat.
Broschüre gegen 20 Pfg.
in Briefmarken durch die
Expedition der Deutschen
Baugewerbe-Zeitung in
Bromberg. (2433m

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.